

## For Reference

Not to be taken from this room



# Veröffentlichungen aus den badischen Papyrus-Sammlungen

Heft 4

# Griechische Papyri

(Urkunden, Briefe, Schreibtafeln, Ostraka etc.)

mit 2 Tafeln

Herausgegeben

von

Friedrich Bilabel

Heidelberg 1924 Im Selbstverlag des Verfassers Heidelberg, Handschuhsheimer Landstr. 31 Inhaltsverzeichnis am Schluß.

P. BAD 210.4

#### Einleitung.

Die in diesem Hefte vereinigten Texte entstammen einmal den Ausgrabungen, welche die Heidelberger Akademie der Wissenschaften und die Freiburger Wissenschaftliche Gesellschaft vom 12. I.—29. III. 1914 durch Herrn Dr. Abel, Regierungsbaumeister Breith und mich haben ausführen lassen, zum anderen aber dem älteren Bestand der Heidelberger Bibliothek. Während ich hinsichtlich der zweiten Gruppe auf das Vorwort zum 2. Heft der VBP verweisen kann, bedarf die erstere einiger Vorbemerkungen.

Wir haben an 2 Plätzen gegraben: zuerst bei dem Dörfchen Qarâra an dem Ostufer des Nils, gegenüber der Bahnstation Maghagha (südlich von El-Fachn), und dann in El-Hîbeh. Von dem ersteren Orte war gar nichts bekannt, nicht einmal die Baedekerkarte verzeichnet ihn, und über den antiken Namen wußten wir erst recht nichts. Im Jahre 1913 hatten dieselben Gesellschaften dort wie an benachbarten Punkten von H. Ranke eine Versuchsgrabung anstellen lassen, der dabei, außer kleinen Papyrusfetzchen, immerhin eine Papyrusrolle und ein Doppelblatt einer Liturgie (s. Nr. 58) gefunden hat, sodaß wir anzunehmen berechtigt waren, daß bei systematischer Grabung auch an Papyrus mehr zutage treten würde. Während ich für alle Einzelheiten auf den in Vorbereitung befindlichen Fundbericht verweisen muß, will ich mich doch über den Platz und die Fundumstände der Papyri, Ostraka und Schreibtafeln kurz verbreiten 1).

Südlich von dem modernen Dorfe Qarâra<sup>2</sup>) zieht sich ein ausgedehntes Gräberfeld längs der Berge zu beiden Seiten eines modernen arabischen Friedhofes hin. Die Gräber waren teils sorgfältig ausgemauert (Massengräber), teils mit Ton- und Holzsärgen ausgestattete Einzelgräber; ihrer Mehrzahl nach aber waren die

2) Gegraben haben dort auch die Engländer schon, vgl. Arch. Report 1902-3, S. 3.

1\*

<sup>1)</sup> Zumal der Druck des archäologischen Berichtes der hohen Kosten wegen vorläufig zurückgestellt ist.

Leichen in den bloßen Sand gelegt, in einer charakteristischen Einwickelung, die durch Palmblattstäbe (mit Tüchern und Bändern umwunden) ihren Halt und eine gewisse Festigkeit bekam. Zum Teil lagen die Gräber sogar übereinander. Schon die Versuchsgrabung hatte ergeben, daß wir es in der Hauptsache mit einem spätchristlichen, also koptischen, Friedhof zu tun haben; nur an dem Fuße der Berge kamen einzelne spätägyptische Gräber vorrömischer Epoche zutage, desgleichen einige ganz moderne koptische Gräber. Etwas südlich von dem ummauerten arabischen Friedhof haben wir in einem Kôm ausgedehnte Ziegelmauern eines sehr großen Gebäudes aufgedeckt, das schon RANKE als "koptisches Kloster" bezeichnet hat, und das in der Tat geeignet gewesen sein könnte, als solches der Mittelpunkt der in den Gräbern gefundenen späten Kultur gewesen zu sein. Absolut Sicheres läßt sich zwar nicht sagen, da wir bei einer kurzen Grabung dort so gut wie keine Funde gemacht haben, aber ein Papyrus (s. u.) scheint die Annahme zu bestätigen. Eine Reihe von Papyri und Schreibtafeln (vgl. S. 46) hat sich in den Gräbern gefunden und erlaubt, als Datierung ca. 7.-9. Jahrhundert für sie anzugeben. Daneben wurden an den verschiedensten Stellen, so in den Ruinen später Häuser, lose im Sande und in einem Müllhaufen Papyri gefunden, die bis in die ptolemäische Zeit hinaufreichen (vgl. außer den 2 demotischen Papyri, die Spiegelberg im ersten Heft der VBP S. 20ff. veröffentlicht hat, die Nummern 47-50 unten).

Einen ptolemäischen Friedhof oder ptolemäische Häuser zu entdecken, ist uns leider trotz eifrigsten Suchens nicht geglückt'). Manche der Stücke waren zweifellos verworfen im Sande. So z. B. das Manethonfragment (Epitome), das dicht außerhalb einer späten Hausmauer zutage trat; trotz gewissenhaftester Nachforschung konnte kein weiterer Fetzen von ihm gefunden werden. Interessant ist immerhin, daß so etwas im 5. Jahrh. p. Chr. in Qarâra noch Interesse fand (vgl. unten Nr. 59).

Wie auch RANKE schon bemerkt hat, waren viele Gräber offenbar bereits seit langer Zeit von Raubgräbern durchwühlt worden, die viel Wertvolles verdorben und verschleppt haben mögen. Manches fand sich bei den Händlern von Maghagha; dort sah RANKE eine Reihe von beschriebenen Holztafeln, leider ohne sie zu kaufen. Ich selbst habe dort neben einer Reihe von Gegen-

<sup>1)</sup> Ebensowenig Mumienporträts, die nach Aussage der Eingeborenen aus unserem Friedhof von Raubgräbern hervorgezogen sein sollten.

ständen auch eine Anzahl von Papyrusbruchstücken erworben, von denen eines uns den antiken Namen von Qarâra zu überliefern scheint. Ferner wurden Holzbretter, ganz den von uns gefundenen analog (vgl. Nr. 60-65), Ranke von einem Qarâramann angeboten. Diese wie die Stücke bei dem Händler in Maghagha sind so identisch mit unseren Grabungsfunden, daß an der Gleichheit des Fundortes nicht gezweifelt werden kann. Einer unserer Qarâraleute, ein Haupträuber, wurde auch mit Erfolg beim Aufspüren der Gräber benützt. Sein Hauptmittel war eine lange Eisenstange, die er in den Boden drückte. Gab die Erde leicht nach, so war ein Grab vorhanden; er hatte es in diesem einfachen Mittel offenbar durch lange Übung zu einer Virtuosität gebracht.

Den einzigen Anhaltspunkt für den antiken Namen der Siedlung bei Qarâra bietet der von mir in Maghagha gekaufte Papyrus Nr. 55. Er enthält einen Weinlieferungsvertrag eines Aurelios Praos aus Sepho im oxyrhynchitischen Gau mit Abba Uain, dem Presbyteros und Archimandriten το(ῦ) μοναστηρίο(υ) ... ηπεριτῶν καλουμένου [ἄν]ω ἐν τῶ ἀπηλιωτικο(ῦ) (lies -κῶ) [πρ]ὸς τῆς ἀραβίας (lies τῆ ἀραβία) περὶ Φυλα[κὴν] Ἱππῶνος το(ῦ) Ἡρακλεο[πολί]το(υ) νομο(ῦ). Da der Text zweifellos in Qarâra gefunden ist, ist so gut wie sicher, daß der antike Name des Dorfes Φυλακὴ Ἱππῶνος gewesen ist. Ausgezeichnet stimmt auch die Lage des Klosters ... ηπεριτῶν zu der unseres oben erwähnten, inmitten der Friedhöfe gelegenen Klosters. Dieses war tatsächlich πρὸς τῷ ἀραβία, unmittelbar am Rande der östlichen Wüste, gelegen und isoliert.

In bekanntes Gebiet führte uns der 2. Teil der Grabung: nach dem nördlich von unserem Qarâra gelegenen Hîbeh. Dort wollten wir 2 Aufgaben bewältigen, einmal die völlige Freilegung des lange bekannten Scheschonktempels und dann die Suche nach Papyri in Gräbern und in der Stadt. Daß es sich hier nur um eine Nachlese zu den Raubgrabungen und den englischen Ausgrabungen handeln konnte, war uns ebenso klar, wie daß in dem von Grenfell und Hunt völlig durchforschten Friedhof nichts mehr zu holen war. Es galt also, entweder neue Begräbnisstätten aufzuspüren oder in der Stadt zu graben. Vereinzelte, östlich des Stadthügels gelegene Gräber, die wir fanden, bargen nur dürftige Steinsarkophage mit Töpfen als Beigaben. Hingegen gelang es uns in der Tat, gegenüber der Nordostecke der Stadtmauer einen kleinen ptolemäischen oder frührömischen Friedhof zu finden, dessen Leichen in beschriebene Mumienkartonage gehüllt waren.

0 8 1 HH 4 6

Leider war er sehr feucht ') und manches zerfiel uns an Ort und Stelle beim Abnehmen, anderes beim Transport nach Europa, das wenige, was in gutem Zustande angekommen ist, harrt noch der Präparierung. Ich habe gleichzeitig mit diesen Grabausräumungen an den verschiedensten Stellen in der Stadt eine Arbeitskolonne angesetzt (Herr Breith leitete die Arbeiten am Tempel, Herr Abel mußte uns bald nach Beginn dieser Tätigkeit verlassen) - mit wechselndem Erfolg. Manches fand sich in den Hauskellern, meist in viele kleine Stücke auseinandergefallen, aber in der Regel in Töpfen, so daß das Zusammengehörige beisammen war, und auch manches von den hier noch nicht veröffentlichten Stücken wieder zusammensetzbar ist. Auch sonst traten an den verschiedensten Stellen der Stadt Fetzen zutage, die von der Perserzeit (ägyptische Stücke)<sup>2</sup>) bis etwa ins 2./3. Jahrhundert n. Chr. reichen. Byzantinisches habe ich nicht gefunden, aber einige kleine koptische Fetzen<sup>3</sup>). In den Häusern, die in mehreren Schichten übereinander lagen, sind (wir gruben vor allem im Süden und Südwesten in solchen; unter ihnen entdeckten wir Grabkammern mit Steinsarkophagen, in einigen auch Beigaben, aber keine Papyri) meines Erinnerns nur römische Texte gefunden worden (außerdem einige Säcke voll römischer Münzen, die eine Datierung ermöglichen; vgl. den erwähnten größeren Ausgrabungsbericht). Das spricht dafür (im Verein mit den Funden der Engländer), daß ungefähr seit dem 3. Jahrh. p. Chr. die Stadt wohl nur mehr dürftig bewohnt war. Aus koptischer Zeit sind einige Gräber von uns aufgedeckt worden 4).

Es ist ein merkwürdiger Zufall, daß, während wir, außer an der oben genannten Stelle, keine Papyruskartonage fanden, die Heidelberger Universitätsbibliothek eine Anzahl solcher Kartonagefetzen besitzt, die offenbar den Raubgrabungen von Schech Hassan in Hîbeh entstammen b. Es sind meist literarische Stücke, doch auch einige Urkundenfetzen. Gerhard hat ihnen u. a. die frühptolemäischen Homerpapyri, den dogmatischen Arzt (Sitzungsber. Heidb. Ak. 1913, 13. Abh.) entnommen, und eine ganze Anzahl

1) Vgl. über ähnliche Erfahrungen der Engländer P. Hib. I S. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nach meiner Erinnerung nahe der Ostmauer, wohl da, wo auch die von GRIFFITH, Demotic Papyri of the John Rylands Library (s. dort S. 38f.) veröffentlichten Texte zu Tage traten (vgl. auch P. Hib. I S. 2).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Vgl. P. Hib. I S. 4. <sup>4</sup>) Ebenso von den Engländern.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) P. Hib. I S. 5.

weiterer, meist literarischer Kartonagestücke ist mir bei der Katalogisierungsarbeit der Heidelberger Sammlung unter die Finger gekommen.

Mit Recht haben Grenfell und Hunt S. 8 ihrer Ausgabe bemerkt, daß die Kartonage nicht das geeignete Mittel ist, um den Namen eines Fundortes auszumachen. Man müsse vielmehr die römischen (in der Stadt gefundenen) Texte heranziehen. Es ist ja klar, daß auch hier verschleppte Stücke auf eine falsche Spur führen können; allein wenn eine ganze Anzahl von Texten, in Kellern sorgfältig aufbewahrt, gefunden werden, die denselben Namen nahelegen, so hieße es überskeptisch sein, diesen Namen nicht für den Fundort in Anspruch zu nehmen. Während die Engländer den griechischen Namen offen lassen mußten, habe ich unter dem Eindruck der ersten Entzifferung bereits feststellen können, daß Άγμυρῶν πόλις bzw. κώμη Άγκυρῶν (richtig Άγκυρών) oder Άγανοώνων allein als Name in Betracht kommt¹). Die Belege sind nach den Nummern dieser Edition: Nr. 74, 7; 75, 5; 76, 4; 77, 8; 79, 11; 81, 5; 88, 5; ferner das unveröffentlichte Frgm. Inv. P. Graec. Nr. 67, 3 ('Ανκυρων ).

Ich habe der Ausgabe des hier veröffentlichten Teiles der von uns ausgegrabenen Urkunden usw. auch die wenigen literarischen Stücke, die mitgefunden wurden, beigefügt, ferner die für die Datierung wichtigen Schreibtafeln, dann die Ostraka und Graffiti. Um Nr. 58 haben sich Dibelius und Lietzmann große Verdienste erworben, wofür ihnen auch hier bestens gedankt sei. Die mannigfachen demotischen Texte wird, wie ich hoffe, Spiegelberg bald herausgeben. Der Rest der Ausgrabungspapyri wird später folgen.

Angeschlossen habe ich einige schon lange im Besitze der Bibliothek befindliche Urkunden, die zur Veröffentlichung schon seit einiger Zeit bearbeitet waren<sup>2</sup>).

Mein Dank gilt auch diesmal wieder neben der Akademie der Wissenschaften und ihrer Papyruskommission dem badischen Ministerium des Kultus und Unterrichts für verständnisvolles Entgegenkommen durch Bewilligung von Urlaub. Großes Verdienst hat sich um die Drucklegung Herr Professor Gradenwitz erworben, der mir die erforderlichen Mittel von der "Gesellschaft der Freunde

<sup>1)</sup> Vgl. meine Darlegungen im Philologus 1921 S, 422ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Über die Prinzipien der Edition vgl. VBP 2. In der Akzentuation der in diesem Heft sehr zahlreichen koptischen Personennamen bin ich von denen PREISIGKES (im Namenbch.) abgewichen; vgl. die Anm. zu Index 1.

der Universität Heidelberg" dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen von Herrn Geheimrat Hoops verschaffte. Auch hier sei mein aufrichtigster Dank ausgesprochen. Auf Wunsch von Gradenwitz erscheinen die VBP nunmehr nach dem Muster mancher Publikationen Preisigkes im Selbstverlag meines Papyrusinstitutes. Leider hat der letztgenannte, uns allen zu früh entrissene Meister unserer Wissenschaft nicht mehr, wie er gerne wollte, auch dieser Publikation seine bessernde Hand zu leihen vermocht; statt seiner aber hat U. Wilcken¹) das Manuskript durchgesehen und mich durch seine wertvollen Beiträge zu größtem Danke verpflichtet.

Heidelberg, Handschuhsheimer Landstr. 31.

Fr. Bilabel.

<sup>1)</sup> Seine Beiträge sind mit W. gezeichnet.

#### Texte aus Qarâra.

47.

#### Amtliches Schreiben mit dem Befehl der Soldanweisung an einen Soldaten.

Inv. Pap. Graec. 1) Nr. 12. Größe 30,7 × 14,5 cm. Blattklebung gegen den rechten Rand zu. Das Stück trägt noch das Siegel: Kopf mit breitem Haarband, dessen 2 Enden links herunterhängen; Gesicht nach rechts sehend. Zeit: 29. Juli 127 v. Chr.

Έπενέ[χθη] ἐπὶ χοη(ματισμόν) 1. H.  $\epsilon i \sigma \gamma \epsilon \nu (o \mu \epsilon \nu \omega \nu)$   $E \pi \epsilon i \varphi \bar{\eta}, [\tau] \tilde{\omega}$ 

 $\vec{\epsilon}_{TEI}$   $\vec{a}_{OYV}(olov)$   $\vec{n}$  [/]  $\vec{a}_{OYV}(olov)$   $\delta_{Q}(\alpha \chi \mu \alpha l)$   $\varkappa$ .

' Αμφικλής ' Απολλωνίωι χαίρειν. 2. H.

σύνταξον χρηματίσαι διὰ 5 Ποωτάρχου γραμματέως

φάλαγγάς, έφ' ὧν Πολιάνθης,  $^{2}$ Απολλωνίω  $^{2}$ Α. [. .] . lov Μεν(δ)αίωι

τῶι  $α . [.] <math>\varrho[...] \varphi[\dot{v}] λαχι$  κατὰ πρόσταγμα βασιλ(έως) Παχών γ,

δι' οδ δηλοῦται διωρθωσά-

1. H. Luy, Ἐπεὶφ η άργυ(ρίου) κ.

10

15

μενον φέρειν έν τῆι προγεγραμμένηι ήγε-

μονίαι, έν ξι και έφέρετο τὸ πρότερον, τὸ μαθηκον

όψωνιον της ένεστηκυίας δόσεως άργυρίου δραγμάς εἴκοσι / ἀργυ(ρίου) κ

 $\lceil \lceil \mathring{a}oyv(olov) \mid \varepsilon \mathring{l} \rceil \rceil \langle \langle no\sigma i \mid n \rangle \rangle.$ 

<sup>1)</sup> Die griechischen Papyri der Ausgrabungen tragen diesen Zusatz zum Unterschied von den Texten des alten Bestandes; sie sind von 1 ab fortlaufend numeriert, da eine Einfügung in den alten Bestand nicht möglich ist, ehe die Besitzverhältnisse geklärt sind.

20 
$$^{"}E\varrho\varrho\omega\sigma(o)$$
.  $L\mu\gamma$ ,  $^{"}E\pi\epsilon l\varphi$   $\bar{\eta}$ .

3. H.  $X\varrho\eta(\mu\acute{\alpha}\tau\iota\sigma\sigma\nu)$   $^{\'}d\varrho\gamma\nu(\varrho lov)$  εἴνοσι / κ.

 $L\mu\gamma$ ,  $^{"}E\pi\epsilon l\varphi$   $\bar{\eta}$ .

Frei.

4. H.  $To\tilde{\imath}_{\mathcal{S}}$   $^{\'}\gamma\varrho(\alpha\mu\mu\alpha\tau\epsilon\tilde{\imath}\sigma\iota)$ .

5. H.  $^{\'}E\varrho\mu\alpha\varphi i\lambda\omega\iota$   $L\mu\gamma$ ,  $^{\'}E\pi l\varphi$   $\bar{\eta}$ .  $Ei\ldots$   $^{\'}E\pi\epsilon l[\varphi]$ .

25  $^{\'}d\varrho\gamma\nu(\varrho lov)$  εἴνοσι / κ. ε...π...[.].

 $L\mu\gamma$ ,  $^{\'}E\pi[\epsilon l\varphi]$ .

Der Inhalt des Papyrus ist die Ausführung eines kgl. πρόσταγμα, dem zufolge Apollonios, ein Militär — sein Titel und Rang in Z. 8—9 ist leider verstümmelt —, sein zuständiges Gehalt bei dem Truppenkörper, bei dem er auch früher geführt wurde, erhalten soll. Diese προγεγραμμένη ἡγεμονία sind offenbar die φάλαγγες, ἐφ᾽ ὧν Πολιάνθης. Schwieriger ist der Ausdruck διωρθωσάμενον zu erklären, der in den Papyri "nach Richtigstellung, Begleichung, (Rück)Zahlung" o. ä. bedeutet. Wilcken denkt mit Recht daran, daß sich Apollonios irgend eine Verfehlung zu schulden kommen ließ und nach deren Gutmachung nun wieder zu seinem alten Truppenteil kommen soll¹). Interessant ist die Erwähnung der Phalangen, die nach Lesquier, Institutions militaires de l'Égypte sous les Lagides S. 13 sich in den Papyri nie finden sollen. Wir sehen hier mehrere unter einem Kommando vereinigt.

Die ersten 3 Zeilen bilden den nachträglich zugefügten Vermerk der Behörde, welche das Schriftstück mit einem Eingangsdatum versieht; es mag also die des zuerst genannten Apollonios sein. Z. 24—5 steht neben dem unleserlichen Haupttext die Randbemerkung Έρμαφίλωι usw. — Da der Papyrus nach der Schrift dem Ende des 2. Jahrh. v. Chr. angehört, kann das Jahr 43 nur auf Ptolemaios VII. Euergetes II. bezogen werden.

- 1.  $E\pi \varepsilon \nu \dot{\varepsilon} (\chi \vartheta \eta)$ :  $\pi$  W. P.  $\chi_0^{\eta}$
- 2.  $\epsilon i \sigma \gamma \epsilon \nu ($  ), dessen Lesung sicher ist, kann kaum zu etwas Anderem ergänzt werden als  $\epsilon i \sigma \gamma \epsilon \nu (o \mu \dot{\epsilon} \nu \omega \nu)$ , sodaß  $\dot{\epsilon}$ .  $\chi$ .  $\epsilon i \sigma \gamma$ . "in die Liste der Eingänge" bedeutet<sup>2</sup>). Am Schluß ist natürlich  $[\tau] \tilde{\varphi} \alpha \dot{v} \tau \tilde{\varphi}^3$   $\dot{\epsilon} \tau \epsilon \iota$  zu verbinden.

<sup>1)</sup> Zu φέφειν "jemanden im Heer führen" vgl. UPZ I 15, 10. Dann ist in Z. 12 oben αὐτόν ausgefallen.

<sup>2)</sup> Das in den meisten Lexika nicht gebuchte εἰσγίγνομαι ist z. B. P. Gieß. 69, 17 in demselben wörtlichen Sinn vom "Eingehen" der Gerste gebraucht.

- 3. P.  $d\varrho_{\gamma}^{v}$ ; so auch in Z. 13; 18; 21; 26.
- 7. Lies φαλάγγ(ω)ν W.
- 8. Die Lesung des Herkunftsortes ist nicht ganz sicher. Die Reste des ersten Buchstabens, den ich als Mangesetzt habe, sind derart, daß statt dessen auch AO oder AD möglich wäre. Aber man wird eine falsche Schreibung von  $A\theta\eta\nu\alpha\iota\omega\iota$  doch weniger leicht für möglich halten, als die Auslassung des  $\Delta$  in  $M\epsilon\nu\delta\alpha\iota\omega\iota$ .
- 21—2. Enthält den Befehl des Apollonios an Protarchos, dessen Bureau in Z. 23 genannt ist. Mit 23 wendet sich Protarchos an seine Untergebenen. Von seiner Hand stammen nur die unter  $\gamma\varrho(\alpha\mu\mu\alpha\tau\epsilon\tilde{\nu}\alpha)$  in 3 Zeilen folgenden, von mir in der Hauptsache nicht entzifferten Krixel. Dagegen ist Z. 24/5 eine weitere Anweisung von neuer Hand, also wohl im Bureau des Protarchos geschrieben. Vielleicht ist Hermaphilos der Zahlmeister, welcher die schließliche Auszahlung zu besorgen hatte. Dieser hat dann seinerseits wohl das von mir als mit 1. H. geschrieben Bezeichnete hinzugefügt.

23. Vgl. ähnlich UPZ I 22, 28; 43, 22.

#### 48.

#### Privatbrief.

Inv. Pap. Graec. Nr. 3. Größe 17,7 × 32 cm. Blattklebung in der Mitte parallel zur Schrift, die auf Vorderseite gegen die Fasern läuft. Spuren einer abgewaschenen Schrift sind namentlich am oberen Rande deutlich zu sehen. Absendeort vielleicht Alexandria. 28. Oktober 126 v. Chr.

Διονυσία Θέωνι τῶ κυρίωι χαίρειν καὶ ἐρρῶσθαι, ἔρρωμαι δὲ καὶ αὐτή, σοῦ τὴν ἀρίστην μυήαν ἐπὶ παντὸς ἀγαθοῦ ποιουμένη οὐ διαλείπω. εὔχομαι δὲ τοῖς θεοῖς,

επι παντος <u>α</u>γασου ποιουμενη ού διαλείπω. ε<u>ύχ</u>ομαι δέ τοῖς θεοῖς, ΐν' δγιαίνοντά φε δποδέξωμαι

κατὰ πολλοὺς τρόπους, ὅτι καὶ ἐκ πολεμίων ἡμᾶς ἔρυσαι καὶ πάλι εἰς πολεμίους ἡμᾶς ἀφεὶς ἀπελήλυθας.

γείνωσκε οὖν, καθώς ἐπέταξας ἐκφέρειν καὶ πωλεῖν τὰ περισσά ἐξενεκκάσης μου τὸ ἐκκοίμητρον

5 ἐπειλῆμφθαι Νέωνα αὐτοῦ ἐν τῆ ἀγορᾶ καὶ ὕβριν οὐ τὴν τυχοῦσαν ποιησάμενος 15

περιείλετο αὐτό. ἐκρίθη οὖν μοι, καθότι εἶχον δίκαιά σου ἀπόντος μᾶλλον ἢ παρόντος

ἐντυχεῖν τῶ ἐπὶ τῆς πόλεως. ὅτε δέ μοι συκκατέστη διαθείς με τὰ πάνδεινα,

συνεκοίθη κατασφοαγισθηναι αὐτὸ καὶ κεῖσθαι ἐν τῶ ἀρχέω, ἔως ὅτου παραγένη:

έλεγε γὰο μήτε σὲ στοατεύεσθαι μήτ' ἐμὲ είναι ἀποσκευήν. ἀναπεπλευκέναι δέ σε χάοιν

10 έργασίας καὶ μὴ εἶναί σε ἐμ βασι $\langle \lambda \iota \rangle$ κῶ παραγγέλματι. ἠγωνίακα δὲ - οὐχ ὡς ἔτυχεν -

χάριν τοῦ Μαρσύαν μέν ἀπεσταλκέναι ἐπιστολήν, σὲ δὲ μηθέν μοι γεγραφηκέναι.

χάριν οὖν μοι ⟨ποιήσεις⟩ ἔτι καὶ νῦν ἀντιγράψας τὰ περί σε, τίνα ἐστίν, ὅπως ἀναγωνίατος ὅμαι (sie!),

ἄν σοι φαίνηται. ἐπιμέλου δὲ σατοῦ, ἵνα ὑγιαίνοντά(⟨ι⟩⟩ σε ἀσπάσωμαι. 2. Η. (?) ἐπισκοποῦ δὲ Μαρσύαν

έπισνοπεῖται δέ σε καὶ Άλίνη καὶ τὰ παιδία. κ' Άμμώνειον.  $^{*}$ Έρρωσο. Lμδ, Φαῶφι  $\bar{\epsilon}$ .

Παρὰ πάντα δέ σοι ἐντέλλομαί μνησθῆναι, ως με ἐνκὰταλέλοιπας μόνην ως τοὺς κύνας,

καὶ ἐν οῖς παφεκάλεις, οὐκ ἐνέμεινας. ἔτι οὖν καὶ νῦν μνήσθητι ἡμῶν. Verso: ¾πόδος παρὰ

 $\Delta \iota o v v \sigma i \alpha(\varsigma)$ 

Θέωνι

- 3. Lies  $\varepsilon(\tilde{l})\varrho v\sigma \alpha l$ ; W. hält eine Emendierung für unnötig.
- 4. Pap.  $ov^{\nu}$ .  $\dot{\epsilon}$ κκοίμητρον =  $\dot{\epsilon}$ γκοίμητρον.
- 13. ἐπισκοποῦ κ' Ἀμμώνειον ist ebenso wie das Postskriptum in etwas dickerer Schrift (nachträglich zugesetzt?) geschrieben; beim Abstrich des 1.  $\mu$  von Ἀμμώνειον ist an der Faser die Feder etwas nach abwärts geglitten; hinter dem 2. steht irrtümlich ein  $\alpha$ , auf das z. T.  $\omega$  geschrieben ist.
  - 16. Ραρ. ἐντέλλομι. Ραρ. ἐνκα λέλοιπας.

#### Einzelbemerkungen.

Z. 6f. Der Prozeß spielt sich hier folgendermaßen ab: Dionysia gehörte mit ihrem Mann der bevorrechteten Klasse der griechischen Söldner an. Die für diese gültige Prozeßordnung

kennen wir aus dem P. Hal. 1 Z. 124f. Ihr Mann hatte D. mit der Angabe verlassen, daß er in kgl. Diensten einen Feldzug mitmache. Sie durfte sich somit als ἀποσκενή (vgl. unseren Pap. Z. 9) oder. wie der Hal, sagt, als zu den oi ἐν τῆι ἀποσκευῆι (ὄντες) ) gehörig betrachten. Für diese anoonevai bestimmte nun der König nach P. Hal. 1, 142fg.: "Alle Fälle ---, in denen die zur Aposkeue Gehörigen gegen andere klagen, mit der Behauptung, von diesen, seitdem sie zurückgelassen seien, geschädigt zu sein, sollen vor dem dazu bestimmten Gerichtshof entschieden werden". In unserem Papyrus erfahren wir Näheres über den Hergang eines solchen Prozesses. Offenbar findet zuerst eine vorläufige Prüfung oder Auskunft (Z. 6 ἐκοίθη usw.) statt (vom Gaustrategen?), daß die Sonderrechte von den Betreffenden in Anspruch genommen werden durften, d. h. daß sie, wenn der Mann abwesend war, berechtigt seien, bei dem δ ἐπὶ τῆς πόλεως vorstellig zu werden. Dieser Beamte ist, wie WILCKEN, Grundz. I 1, 14 richtig erkannt hat, nicht der Stadtkommandant, sondern der Polizeimeister; darüber läßt unser Pap, wohl keinen Zweifel. Es werden offenbar diese Rechte erst genauer geprüft, und da sich in unserem Falle herausstellt, daß ihr Mann nicht έμ βασιλικώ παραγγέλματι, sondern χάριν έργασίας die Dionysia verlassen hat, wird der Prozeß nicht nach Maßgabe der Bestimmungen für die ἀποσκευαί entschieden, sondern ruht bis zur Rückkehr des Mannes; das Streitobjekt wird im ἀρχεῖον deponiert. Es scheint mir das Natürlichste, anzunehmen daß das ovvεκοίθη nicht vor dem nämlichen Gericht stattfand, wie das ἐκοίθη. Im P. Hal. Z. 134 ist leider auch nicht klar gesagt, welche Richter über die Zugehörigkeit zur ἀποσκενή entscheiden sollen. Ich glaube aber, daß es sich um eine Entscheidung vor dem ἐπὶ τῆς πόλεως in Alexandrien handelt 2). Darauf scheint mir auch die Formel in Z. 7 zu deuten "als er, der mich in die ganz fürchterliche Lage versetzt hat (d. h. Neon), mit mir zusammen hintrat" sc. vor den Richter; hier kann es sich nicht wohl um ein Einstellen bei der örtlichen, vielleicht gar nicht zum endgültigen Urteil befähigten Behörde handeln<sup>2</sup>), sondern eben nur um ein solches bei der alexan-

<sup>1)</sup> So sagt man im 3. Jahrh. v. Chr. "Die zum Gepäck (der Soldaten) Gehörigen" sind die Weiber (und Kinder), die ursprünglich wohl beim Heere sich befanden. Im 2. Jahrh. nennt man sie kürzer die "ἀποσκενή" (vgl. auch P. Paris. 63).

<sup>2)</sup> W. möchte lieber als Wohnort der Dionysia überhaupt Alexandria annehmen. Dies hat in der Tat Manches für sich, vor allem, daß man nicht anzunehmen braucht, daß solche Fälle aus dem ganzen Land vor den Polizeimeister in Alexandria kommen.

drinischen, die den vorläufigen Entscheid auf Grund der Aussage des Prozeßgegners, daß der Theon zu privaten Zwecken abwesend sei, fällt. Ganz klar wird jedenfalls der Begriff der ἀποσμενή (vgl. die Bemerkungen im P. Hal. S. 85f.); die Herausgeber des letztgenannten Textes wollen ἀ. als "Troß" fassen. Unser Text zeigt klar, daß Frau (und Kinder) gemeint sind. Gleichzeitig lehrt er recht deutlich, was unter den ἀπεσταλμένοι ὑπὸ τοῦ βασιλέως des P. Hal. zu verstehen ist. Die Feststellung Z. 9 lautet μήτε σὲ στοαιεύεσθαι usw. (vgl. Z. 3 εἰς πολεμίους — ἀπελήλυθας)¹). Das bestätigt, was die Herausgeber des P. Hal. richtig gefühlt hatten, daß man nicht an Leute mit diplomatischen Missionen o. ä., sondern an militärisch Abkommandierte denken muß.

12. W. ergänzt mit Recht als ausgelassenes Verbum  $\pi o i \eta \sigma \epsilon \iota \varsigma$  o. ä. —  $\Omega \mu \alpha \iota$  am Schlusse ist ganz sicher gelesen. Eine Parallele für diesen Konjunktiv kenne ich nicht. Auch Mayser, Grammatik d. griech. Pap. 356 verzeichnet nichts, wenigstens für den Konjunktiv. Dieselbe Erscheinung medialer Formen tritt jedoch im Imperfekt in den Formen  $\eta \mu \eta \nu$  und  $\eta \mu \epsilon \vartheta \alpha$  auf (s. z. B. Kühner-Blass, Ausf. Grammatik d. griech. Sprache § 298, 4).

13. Hinter  $\varphi$ αίνηται folgt ein freier Raum von 2,5 cm. Έπισκοποῦ δὲ Μαρσύαν κ' ᾿Αμμώνειον ist zu verbinden, da es dicker und wohl von anderer Hand geschrieben ist. Es ist auch in Z. 14 zwischen παιδία und κ' ᾿Αμ. ein freier Raum von 7 cm.

### 49. Privatbrief.

Inv. Pap. Graec. Nr. 32. In 2 Fragmenten, von denen das größere (b) den Schluß enthält. Größe von b)  $6.2 \times 13$  cm. Zeit: Anfang des 2. Jahrh. v. Chr.

a.

<sup>1)</sup> Wir befinden uns in den Zeiten des Bürgerkrieges unter Euergetes II. (Jahr 44 = 126/5 v. Chr.) und wissen, daß selbst im Jahr 48 derselbe noch andauerte (vgl. PREISIGKE, Archiv V (1913) S. 301f. und die oben VBP 2 S. 4 zitierte Literatur).

b.

στρωι [
γείνωσκε, ὡς παρὰ τ[οῦ πα]5 τρός σου ἐπιστολὰς ἔ[λαβον]
καὶ παρὰ Φιλοστράτου φ[έρει]
σοι αὐτὰς ᾿Ακρίσιος ου . . . [
ἐπίστευον κομίσαι δέκα
ὄρτυγας παρὰ Πεταρυ10 φεῦτος πάντως καὶ, ὅσους
ἄν δύνηι, ζῶντας ἔνεν[κε].
ἄγε ὥλκασσον δὲ τὴν τρ[ο]φὴν ἐκ τοῦ ὕδατος.

 $^{"}E\varrho\varrho\omega\sigma\sigma$ .

15 Rückseite:

[Δὸς ο. δ.] Έρμαγόραι.

- 1. 'Ασσκαλᾶς ist nicht der Adressat (vgl. Z. 15); es muß vorher noch einiges verloren gegangen sein. Hinter ἀνδρὶ sind nur die unteren Spitzen von Buchstaben zu sehen.
- 7. Hinter ov nur Reste von oberen Buchstabenenden; wohl Reste eines Namens.
  - 8. Am Schluß die unteren Spitzen zweier Buchstaben; etwa δέκα.
- 9.  $\pi\alpha\varrho\dot{\alpha}$ : der Pap. zeigt  $\varepsilon$  unter dem 1.  $\alpha$ ; dem Schreiber schwebte schon der folgende Name vor.  $\Pi\varepsilon\tau\alpha\varrho\nu\varphi\varepsilon\tilde{\nu}\tau\sigma\varsigma$  Gen. ist unbelegt.

Τορινγες werden öfters in den Papyri erwähnt: man hat sie natürlich gegessen, vgl. P. Tebt. I 117, 13; 21 und hat sie offenbar sogar lebend gehalten und gemästet. Darauf deutet neben unserem Text auch P. Lips. 97 XI 17 hin, in dem unter Ausgaben solche εἰς [σ]ι[τε]ἰαν ὀρτ(ύγων) gebucht werden. Für die Art, wie man sie lebend fing, vgl. übrigens die hübsche Geschichte des Klearchos aus Soloi bei Athen. 393a: οἰ ὄρτυγες περὶ τὸν τῆς ὀχείας καιρόν, ἐὰν κάτοπτρον ἐξ ἐναντίας τις αὐτῶν καὶ πρὸ τούτον βρόχον ϑῆ, τρέχοντες πρὸς τὸν ἐμφαινόμενον ἐν τῷ κατόπτρ $\varphi$  ἐμπίπτουσιν εἰς τὸν βρόχον. Da die Wachteln das Wasser meiden, so muß Z. 12/3 von Fischen oder Wasservögeln die Rede sein.

12. δλκάζω kenne ich nur aus Hesych, der es mit ἔλκω gleichsetzt. Auch die Papyri bieten bisher keinen Beleg.

### 50, Rechnung (?).

Inv. Pap. Graec. Nr. 34. Größe:  $9.4 \times 9.3$  cm. Blattklebung 2.8 cm vom linken Ende des Pap. Links, sowie oben und unten, freier Rand. Zeit: 1. Jahrh. v. Chr.

- 1. Oder das seltenere  $2\lambda \nu \pi[ov]$ ; doch ist  $\lambda$  sehr unsicher. 2/3. Hier ist die Oberschicht fast ganz abgesplittert.
- 6. noidings: P. noions.
- 7. Ob hinter dem Koermaß  $\eta$  eine Zahl bedeutet oder einen Wortanfang darstellt, ist unsicher.
  - 8. Zur Ergänzung vgl. P. Oxy. IV 736, 36.
  - 9. Auch Γλαύκου ist möglich.

### 51. Privatbrief.

Inv. Pap. Graec. Nr. 33. Größe: 11,6 × 16,7 cm. Blattklebung am linken Rand. Auf der Vs. ist die obere, horizontal laufende Papyrusschicht im unteren Teil gänzlich abgesplittert, und ebenso fehlt von der Rücks. ein beträchtlicher Teil. Zeit: Anfang des 2. Jahrh. n. Chr.

Θεοφίλα Διογνήτω τῶ ἀδελφῶ
χαίοιν καὶ διὰ παντὸς ἔρρωμένον ζῆν
ἀλύπως, ἔρρωμαι δὲ καὶ αὐτὴ καὶ σου
τὴ(ν) πλείστη(ν) μνέα(ν) ποιουμένηι οὐ δια5 λίπω. ἐνευχόμην σοι τὴν ᾿Αφροδίτην,
μὴ ἀποκνήσης τὸ μὴ ἐλθ[ῖν, ἀ]λλὰ

|        | ·  | weggebrochen | ] ντι |                           |
|--------|----|--------------|-------|---------------------------|
| Verso: | _  | ][           |       | ] εἰς τὰ Πο-              |
|        | 10 | 1            | •     | ] λυ <b>κοέον-</b><br>τος |

8ff. Auf dem mittleren der 3 noch vorhandenen Vertikalstreifen sind einige nicht mehr leserliche Buchstabenreste. Die Reste auf dem rechten Streifen scheinen zusammenzugehören.

#### 52. Getreideabrechnungen.

Inv. Pap. Graec. Nr. 35. Größe:  $10.8 \times 7.8$  cm. Rechte untere Ecke eines Papyrus; freier unterer Rand 5.5 cm. Zeit: 4. Jahrh. n. Chr.

Vorderseite (gegen die Fasern beschrieben).

]ς μόνας
Zwischenraum von 1,7 cm
] κ' ἀπόλλων ὑπὲρ
] ἐνδ/(ικτίονος) ιγ σίτου ἀρτάβας
]ης

Rückseite¹) (senkrecht zur Schrift der Vs.).

5 ἀναβολὴ  $\sigma l(\tau o v)$  (ἀρτάβαι)  $\mu [$  Bηλι() Θεοφοβίου  $\sigma l(\tau o v)$  (ἀρτάβαι) λβL γέν(ημα) τοῦ αὐτοῦ  $\sigma l(\tau o v)$  (ἀρτάβαι) λβLεἰσφόριον  $\sigma l(\tau o v)$  (ἀρτάβαι) λεL νοιδῶν (ἀρτάβαι) ξ  $\sigma l(\tau o v)$  (ἀρτάβαι) λ

- 5. Die Abkürzung für Artaben hat die Form  $\vartheta_{\overline{o}}$ ; man hat also den Anfangsbuchstaben  $\alpha$  des Wortes zur Abkürzung mitverwendet.
- 6.  $B\eta\lambda\iota$ (): durch das  $\iota$  ist ein Abkürzungsstrich gezogen, also nicht der bei Preisigke, Namenbeh. verzeichnete, fragliche Name  $B\eta\lambda\epsilon\imath$ ; ob ein mit  $B\eta\lambda$  gebildeter Name vorliegt, ist unsicher.

### 53. Λόγος οἴνου.

Inv. Pap. Graec. Nr. 11. Größe 26,5 × 9 cm. In dem oberen Drittel sehr abgerieben. Zeit: 4. Jahrh. n. Chr.

<sup>1)</sup> Auf allen Seiten freier Rand.

|    | Λόγος οἴνου Δωρο[θ]έου ἀπολ[λ                                                  |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    | 'Ασιλ[ηπιά]δου 'Α . [                                                          | Ą |   |
|    | [                                                                              | Ą | β |
|    | [] . [.]νις Ψενναμούνις                                                        | Ą | [ |
| 5  | [ 'Απο]λλωνίου                                                                 | Ą | α |
|    | [.] . αρίου                                                                    | Ą | α |
|    | Παπνοῦθις Θεώνδου                                                              | Ą | α |
|    | 'Ωτᾶς Πμανεσαν                                                                 | Ą | β |
|    | Σαραπάμμων 'Αβάρις                                                             | Ą | α |
| 10 | Θέων Παθερμούθις                                                               | Ą | α |
|    | $[\Theta]$ εο $[.]$ . $\pi[.]$ . επτος                                         | Ą | œ |
|    | [.]ς ᾿Ασκλη[πι]άδου                                                            | Ą | γ |
|    | [ ] Δέμονος                                                                    | Ą | α |
|    | [ ] Τατίου                                                                     | Ą | β |
| 15 | $^{\circ}A\chi\iota\lambda[\lambdaarepsilon\dot{v}_{S}]$ $Ha\dot{v}\lambda ov$ | Ą | α |
|    | Πέτρος Ταύσιν                                                                  | Ą | α |
|    | Ίσαία Ϋέραπος                                                                  | Ą | γ |
|    | Τουαν ἀπὸ Λεωνίδου                                                             | Ą | α |
|    | Ψόις <sup>3</sup> Ασκλιπιάδου                                                  | Ą | δ |
| 20 | Αϊω ἀπὸ ἐποικίου Πμεψεν                                                        | Ą | α |
|    | Διονύσιος Παθερμοῦθις                                                          | Ą | γ |
|    | Ήρακλίδης Πτολεμέους (sic!)                                                    | Ą | α |
|    | Αϊω Ταψόιτος                                                                   | Ą | β |
|    | Ψενναμοῦνις Ψόιτος                                                             |   | α |
| 25 | Σίμον ἄουδαῖος                                                                 | Ą | α |
|    | *Ωρος Παύλου ταπη(τάριος)                                                      | Ą | α |
| >  | 'Αμόιτος ἀδελφὸς                                                               | Ą | α |
|    | Παῦλος οἰκο[ν]όμος                                                             | Ą | β |
|    | Κωποι Φαμ[αι]                                                                  | Ą | α |
| 30 | 'Αχιλλεὺς 'Ατοῆτος                                                             | Ą | α |
|    | Ατρητος Παύλου ταπη(ταρίου)                                                    | Ą | α |
|    | "Ωρου Διδύμου                                                                  | Ą | α |

Rückseite: 33 Λόγος οἴνου καὶ ώξισιν (sic!) Κακλ/ Σανσνευ καὶ Παύλος (1. -ου) Καμιλίτα Μεσυρή πδ.

- 34 Λόγος Σανσνευ τοῦ  $\Phi$ ον . [.] . [ο]  $\psi$  τὴν τιμὴν/  $\overline{\psi}$  δο  $\psi$   $\psi$  ελαβεν /  $\varphi$  κ.
- 2.  $\Delta$  hat mir W. richtig als  $\delta\iota(\pi\lambda\hat{\alpha})$  erklärt, ein in den älteren Lexika und auch bei Hultsch, Metrologicorum scriptorum reliquiae bisher nicht gebuchtes Weinmaß. Als Belege habe ich P. Oxy. XIV 1720, 5 und 1752, 3 gefunden. Dies paßt in der Tat sehr gut zu Z. 1 und 33, wo W. erkannt hat, daß statt des von mir gelesenen oinov bzw. oinov ein oinov stehen werde. Die Spuren in Z. 1 geben dieser Vermutung recht.
- 4. Ich fasse  $\Psi_{\varepsilon \nu \nu \alpha \mu o \acute{\nu} \nu \iota \varsigma}$  u. a. als Formen, die aus  $\Psi_{\varepsilon \nu \nu \alpha \mu o \acute{\nu} \nu \iota (o) \varsigma}$  verkürzt sind, nicht als indeklinable Eigennamen; in letzterem Falle müßte man  $\Psi_{\varepsilon \nu \nu \alpha \mu o \acute{\nu} \nu \iota \varsigma}$  akzentuieren.
- 8.  $\Pi \mu \alpha \nu \epsilon \sigma \alpha v$  ist unbelegt; die Bedeutung "Der Ort des Esau" ist aber klar.
- 9. " $A\beta\alpha\varrho\iota\varsigma$ , Gen. ' $A\beta\alpha\varrho\iota(o)\varsigma$  ist unbelegt, nachzuweisen ist nur " $A\beta\alpha\varrho\sigma$  in P. Oxy. II 322; BGU III 712 I 3.
  - 16. Ταύσιν: vgl. CPR I 157 Ταύσιον (?).
- 18. Tovav: vgl. P. Soc. V 478, 2; S.B. I 5124 Z. 39 u. 123 ( $Tov-\tilde{a}v\iota\varsigma$ ) ist wohl dasselbe gräzisiert.
- 20.  $Ai\omega$  ist nicht belegt. Ist  $Ai\dot{\epsilon}$  Stud. Pal. u. Pap. XX 90, 3 derselbe Name? Das  $\dot{\epsilon}\pi oinov$   $\Pi\mu\epsilon\psi\epsilon\nu$  ist unbekannt.
- 26.  $\tau \alpha \pi \eta (\tau \acute{a}\varrho \iota o \varsigma)$  "Teppichweber" (vgl. P. Oxy. XII 1431, 2) ist wahrscheinlicher als  $\tau \alpha \pi \eta (\tau \acute{e}\mu \pi o \varrho o \varsigma)$  ebd. X 1253, 13.
- 29. Bekannt sind  $K\omega\pi\varrho\varepsilon[\ ]$  (=  $K\omega\pi\varrho\varepsilon[\iota]$ ?) BGU I 9 IV 8 (vgl. Archiv V 275) und  $K\omega\pi\varrho\tilde{\eta}_{\mathcal{S}}$  (oft). Da beim Vatersnamen nur 2 Buchstaben fehlen, habe ich den kürzesten in Betracht kommenden ergänzt.

¹) Achminischer Dialekt. Der Name ist öfters belegt, aber meist mit griechischer Endung:  $\Sigma \alpha \nu \sigma \nu \varepsilon \tilde{\nu}_S$ ,  $\Sigma \alpha \nu \sigma \nu \varepsilon \tilde{\omega}_S$ ,  $\Sigma \alpha \nu \sigma \nu \tilde{\omega}_S$ ,  $\Sigma \alpha \nu \sigma \nu \tilde{\omega}_S$ , daneben  $\Sigma \alpha \nu \sigma \nu \tilde{\omega}$ , kommen vor.

CRUM herausgegebenen koptischen Djêmepapyri (s. Index). Sie sind zu deuten durch die Heiligtümer von 2, 3 usw. Brüdern; belegt ist allerdings nur das der "2 Brüder" in Oxyrhynchos. Vgl. dazu Spiegelberg ÄZ 54 (1918) S. 140, der die richtige Erklärung gibt.

34. Die Auflösung der Abkürzungen ist mir nicht geglückt.

#### 54.

#### Besitzverzeichnis einer Heiligenkapelle.

Inv. P. Graec. Nr. 24. Höhe 29,2; Breite 15,2 cm. Am linken Rand Blattklebung. Zeit: 5. Jahrhundert n. Chr. Von der unteren Hälfte des Papyrus ist nur die untere Schicht erhalten.

Βρέουιον σκευῶν άγίου μαρτυρίου.

```
Αὐος (ήλιος) Πτολλεμαῖος (sic!) ἀφηκεν
         οΰτως:
  ποτήρια άργυρᾶ
                   γ καὶ χρυσόνο(μα) ς
5 λύχνοι ἀργυρ/(οῖ)
  έλαίου δαφανίνου σικελι(κά?) βθ=
  λαχανοσπέρμου (ἀρτάβαι) ζL=
                    ξ(έσται) ξ
  έλαίου χοηστοῦ.
  σίτου ἀρτάβ/(αι) ἐν τῆ κώμη (ἀρτάβαι) καί.
10 κ[αὶ] δμοί/(ως) ἐνταῦθα σίτο(υ) (ἀρτάβαι) ξ Ατρέως γι(νόμεναι)
                       (ἀρτάβαι) δ
                                      Παῦλος διάκων(ος) (sic!)
                      (ἀρτάβαι) γ
                                      σίτ(ου) (ἀρτάβαι) ζ
  [λαχανοσ]πέρμου
                       (ἀρτάβαι) γ
                                      'Αμμώνιος
                                     ] 'Ωοίωνος
15
                            Β..λ.ε
  [...].λ[.. ο]υ σαργάναι μ
```

- 1. Vgl. als Parallelen z. B. Pap. Grenf. II 111; Byz.-Neugriech. Jahrbücher I 142.
- 2. Der Name des Absenders war erst vergessen und ist nachträglich über  $o\~vv\omega\varsigma$  nachgetragen.
  - 4. Der Pap. schreibt χο/υσον.
- 6. Da man ein Maß erwartet, wird man am liebsten σικελι(κά) ergänzen nach Analogie von Maßen wie κώιον, κνίδιον. Belegbar ist es bisher nicht.

55.

#### Weinverkauf unter Vorauszahlung des Kaufpreises.

In meinem Privatbesitz (nach Abschluß der Grabung in Maghagha zusammen mit einigen Altertümern, unter denen ein Bronzeschöpflöffel hervorragt, gekauft). Die Gegenstände weisen deutlich auf das benachbarte Qarâra als Fundort hin. Außer einigen kleinen Fragmenten besteht die Urkunde aus 2 Bruchstücken: a) 11,5×9 cm; b) 19,6×10,1 cm. Zeit: 6. Jahrhundert n. Chr.

- α) † Τῷ εὐσεβεστάτω ἄββα

  Ουαιν πρεσβύτερος καὶ ἀρ
  χημανδρίτης το̄(ῦ) μοναστηρί/(ου)

  [.].. ηπεριτων καλουμένο̄(υ)

  5 [ἀν]ω ἐν τῷ ἀπηλιωτικο̄(υ)

  [πρ]ος τῆς ᾿Αραβίας περὶ Φυλα
  [κὴν] Ἱππονος το̄(ῦ) Ἡρακλεο
  [πολί]το̄(υ) νομο̄(ῦ) Αὐρήλιος Πρᾶο̄(ς)

  [υἰο̄(ς) Ἰ]ωάννο̄(υ), μητρὸς Ἄννα[ς]

  10 [δρ]μώμενος ἀπὸ κώμης Σε[φὼ]

  [το̄(ῦ)] μοξευρυγχίτο̄(υ) νομο̄(ῦ) χήρε[ιν. δμ]-
- b) Σεφὼ Νεμζηην καὶ δίδ[ωκας]
- 15 μοι τιμῆς πλήρης χονσ $\bar{o}(\tilde{v})$  [νομισ][ματ] $l\bar{o}(v)$  τρίτον εἰς κεράτι[α.. τῆς]
  [ἐπά]νω τιμῆς οἴν $\bar{o}(v)$  πρὸς [ἑκά][στ]ω τ $\bar{o}(\tilde{v})$  πίθ $\bar{o}(v)$  ἐπὶ τῆς ν $\bar{v}[v]$ [τεσ]σαρεσκαιδεκάτης  $l[v\delta\iota\kappa(\tau \iota \iota v \circ \varsigma)]$
- 20  $[oi]v\bar{o}(v)$  ငုံပံ $\sigma \epsilon \omega \varsigma$  καρπῶν  $\tau \tilde{\eta}[\varsigma]$   $[\sigma]\dot{v}v$   $\vartheta(\epsilon)$ ῶ πεντηκαιδεκάτης (sic!) ἐπινεμήσεως. ἀναδέχομαι δὲ καλόν $\bar{v}v$ ν καὶ παραμονν $\bar{v}v$ ν κα[
  - ... τ $[\bar{o}](\tilde{v})$  οἴν $\bar{o}(v)$  μέχρι δλ $\bar{o}(v)$  τοῦ  $T\tilde{v}$ βι
- 25  $\delta \sigma \epsilon l$  καὶ  $\epsilon l$   $\epsilon \dot{v} \varrho \eta [\vartheta \epsilon l] \eta$   $\dot{\epsilon} v$   $\alpha \dot{v} \tau \tilde{\omega}$   $\delta \lambda [\ell] \gamma \bar{\varrho}(v)$  φαῦλα καὶ με ταῦτα ἀλλά $[\xi \alpha l]$

δς καὶ παρασχεῖν σοι τὰ ἴσα [κνί]- τα οἴν $\bar{o}(v)$ . Κύρ|(ιον) τὸ γρ|(αμματεῖον) τόδ(ε) γραφ|(εν) [άπλ|(οῦν), έπ]-

ερωτ(ηθείς) ώμολόγησα. † Έγρά $\varphi_l(\eta)$  μη(vος) T $\tilde{v}$  $\beta i$  30 μζ,  $lv\delta_l(urtiovos)$  l $\delta$ ,  $\delta i$   $\tilde{\epsilon}$ μ $\tilde{o}(\tilde{v})$   $^{\circ}$ Oννω $\varphi ol$  $\tilde{o}(v)$   $\tilde{\epsilon}$ ντελιώθη. †

2. H. Verso: †  $\Gamma \varrho \alpha \mu \mu_{l}(\alpha \tau \epsilon \tilde{\imath} o v) \quad \Pi \varrho \acute{a}o(v) \quad v i \grave{\delta} \varsigma \quad {}^{\prime} I \omega \acute{a} v v o(v) \quad \kappa [\dots].$   $0 \tilde{l}[v] o v \quad \kappa v \iota (\delta l \omega v) \quad \xi \varsigma \quad {}^{\prime} \epsilon \pi \acute{a} v \omega \quad o \tilde{l} v o(v) \quad v [\iota \mu \tilde{\eta} \varsigma \quad \pi] \varrho \grave{\delta} \varsigma \quad \tau \tilde{o}(\tilde{v}) \quad \pi l \vartheta o(\tilde{v}) \quad \tilde{l} v \delta (\iota \kappa \tau l o v o \varsigma)$ 

ιδ, προσφων(ηθείσης) [χρυσ $\bar{o}(\tilde{v})$   $ν]ομ_{|}(ισματίου)$  π(αρὰ) έπτά. +

- 2. Vor Ovaiv könnte noch ein schmaler Buchstabe wie  $\iota$  gestanden haben; doch ist dies nicht wahrscheinlich, da der Name das koptische Wort  $OYAIN = \text{Licht}^{\,\iota}$ ) darzustellen scheint. Im Folgenden lies  $\pi\varrho\varepsilon\sigma\beta\upsilon\tau\dot{\varepsilon}\varrho\varphi$  nal deganuardeith. Dieser Text zeigt ebenso viel griechisches Sprachgefühl wie die unten veröffentlichten Schreibtafeln; vor allem hat man jedes Verständnis für die Bedeutung der Endungen verloren.
- 4. Der Klostername, der hier vorliegt, ist mir unbekannt. Abû Sâlih al Armân, The churches and monasteries of Egypt ed. Everts in Anecdota Oxoniensia, semit., ser. I 7 führt aus dieser Gegend leider nichts an.
- 5. Für  $[\tau]\tilde{\omega} = \tau o \tilde{v}$  ist der vorhandene Raum zu groß;  $[\tilde{\alpha}\nu]\omega$  würde ihn genügend füllen, und vom Standpunkt des Schreibers im oxyrhynchitischen Gau aus betrachtet könnte der Ausdruck "oben, oberhalb" d. h. nilaufwärts wohl angehen. Ein versehentlich doppelt gesetztes  $[\tilde{\epsilon}\nu \ \tau]\tilde{\omega}$  ist mir weniger wahrscheinlich. Am Schluß lies  $\tilde{\alpha}\pi\eta\lambda\iota\omega\tau\iota\iota\iota\tilde{\omega}$ .
- 6.  $[H\varrho]\delta\varsigma$  mit Dativ (l.  $\imath\tilde{\eta}$  ' $A\varrho\alpha\beta l\varrho$ ) zur Lagebezeichnung halte ich für sehr passend, da tatsächlich die Berge gleich hinter dem Kloster sich zu dem sehr zerklüfteten Wüstenplateau erheben. Ein  $[\mu\dot{e}\varrho]o\varsigma$  (W.) =  $\mu\dot{e}\varrho ov\varsigma$ , l.  $\mu\dot{e}\varrho\epsilon\iota$ , hat keinen Platz.  $\Phi v\lambda\alpha\imath\dot{\eta}$  ' $I\pi$ - $\pi\tilde{o}vo\varsigma$  ist, soweit ich sehe, sonst nicht belegt. Daß hier der antike Name des von uns ausgegrabenen Ruinenfeldes von Qarâra, wie oben Z. 4 der des dort gefundenen Klosters, vorliegt, habe ich schon

<sup>1)</sup> Es ist die faijûmische Form für das sakidische OYOEIN. Belegt ist der Name in griechischen Texten jedenfalls bisher nicht. Mit Θὐαινῖνις, das bei MASPERO, P. Cairo III 67328 VIII 3 vorkommt und auf die ägyptische Form für "loner" zurückgeht, hat er kaum etwas zu tun.

in der Einleitung S. 5 auseinandergesetzt. Daß der Herakleopolitische Gau soweit nach Süden reichte, ist m. W. neu. Auch Hibeh gehörte zu ihm.

10. ['O<sub>Q</sub>]μώμενος hat W. ergänzt nach Stellen wie BGU I315, 9.
– Zu Σεφώ vgl. Z. 14.

- 13. Zur Ergänzung vgl. P. Flor. I 65, 5. Die folgende Lücke zwischen den beiden Teilen a) und b) beträgt nach dem Wortlaut des Versos etwa 2,7 cm, was 2 Schriftzeilen entspricht. Zu ergänzen etwa πρὸς ἀλλ[ήλους συμπεφωνημένην τιμὴν Preis —, ἢν ἔπεμψάς μοι εἰς] Σεφώ usw.
- 14. Der Ortsname ist mir anderweitig nicht bekannt. Lies  $\delta \dot{\epsilon} \delta [\omega \kappa \alpha \varsigma]$ .
- 15. Lies τιμὴν πλήρης. Zu der unveränderlich gebrauchten Form πλήρης vgl. Crönert Mem. Graeca Herc. S. 179, 2. [νομισματ]lo(v) W.
- 16. Eiç ist sicher; wir haben hier also gleich die Feststellung, wie viel κεράτια dieser Solidus gehabt hat. Der Solidus hatte bekanntlich in dieser Zeit ein Disagio, das in der Regel durch die Formel νομίσματα x παρὰ κεράτια y ausgedrückt wird; s. a. zu 34. Vgl. zu diesen Fragen Nr. 95 Anm. 20.
- 17. [' $E\pi\dot{\alpha}$ ] $\nu\omega$  ist durch das Verso sehr wahrscheinlich gemacht, auf dem  $\dot{\epsilon}\pi\dot{\alpha}\nu\omega$  oï $\nu$ ov  $\tau[\iota\mu\tilde{\eta}_S$   $\pi]\varrho\dot{\delta}_S$   $\tau\dot{\delta}(\nu)$   $\pi i\vartheta o(\nu)$  steht. Am Schluß lies:  $\pi\varrho\dot{\delta}_S$  [ $\check{\epsilon}\mu\alpha\sigma\tau$ ] $\check{\sigma}\nu$   $\tau\dot{\delta}\nu$   $\pi i\vartheta\sigma\nu$ . Die Ergänzung von  $\langle\sigma\check{v}\sigma\eta_S\rangle$  wird man nicht vermeiden können ').
- 23. Lies καλλόνην καὶ παραμονήν; die Stelle wäre wohl unverständlich geblieben, wenn nicht der sehr ähnliche Weinverkauf in P. Flor. I 65, 12f. diese Interpretation der dastehenden Silben an die Hand gegeben hätte.
- 32. Lies  $vlo\tilde{v}$ .  $\varkappa$ [ ist sicher und nicht etwa an  $\mu[\eta\tau\varrho\delta\varsigma$  " $Avv\alpha\varsigma$ ] zu denken.
  - 33. Lies τὸν πίθον.

¹) Man mußte (so auch P. Flor. a. a. O.) den Weinpreis vorauszahlen, später wird er, wenn der Wein gekeltert war, wohl aufgeschlagen haben. Darum fügt unser Papyrus ausdrücklich an "indem der obige Weinpreis für jedes Faß (gilt) in der jetzigen 14. Indiktion" usw.

34. Hinter  $\nu o\mu \iota \sigma\mu \alpha \tau i o v$  ist  $(\tau \varrho i \tau o v)$  ausgefallen oder wahrscheinlicher  $\pi$ , das hier ganz ebenso deutlich steht wie in Z. 16  $\epsilon i \varsigma$ , versehentlich, da diese Rechnung mit  $\pi(\alpha \varrho \dot{\alpha})$   $\kappa \epsilon \varrho \dot{\alpha} \tau \iota \alpha$  x die übliche war, statt  $\epsilon i \varsigma$  geschrieben; dann wäre oben  $\zeta$  hinter  $\kappa \epsilon \varrho \dot{\alpha} \tau \iota \alpha$  einzufügen und jedenfalls 24-7=17:3 zu rechnen.

#### 56.

#### Septuagintapapyrus.

Inv. Pap. Graec. Nr. 8. Gefunden in Oarâra. Der Text besteht aus 3 Fragmenten (a-c), von denen das größte (a = 11.3 ×8 cm) von mir aus 4 Bruchstücken zusammengesetzt wurde, die ganz genau aneinander passen, während die beiden kleinen Stückchen von im übrigen verlorenen Partien der Handschrift stammen. Beschrieben ist a, b, c auf beiden Seiten von derselben Hand mit Septuagintatext in einer kleinen Schrift nichtliterarischen Charakters. Diese zeigt vielmehr mit ihren halbkursiven Buchstaben im Ganzen durchaus den Duktus der Urkunden des 2. Jahrhunderts. Etwas gezierter und gefälliger sind nur  $\beta$  der Form B und  $\xi$ (= 3). Auch in diesen beiden Buchstaben gleicht, wie in der Buchstabengröße, dem Duktus und der Zeilengröße ganz merkwürdig ein kleines (zusammen mit der Handschrift gefundenes?) Urkundenbruchstück (auf Verso), das man, wenn nicht sein Rekto, sein Inhalt und die etwas rauhere Oberfläche des Papyrus ein anderes lehren würde, für ein Bruchstück des Septuagintatextes halten könnte¹). Der letztere war also offenbar eine private Abschrift. Fragment a zeigt in kleinen Spuren (auf seiner zuerst beschrifteten Versoseite) und b auf beiden Seiten Reste von 2 Kolumnen. Der Text der Versoseite von a setzt sich nach einem Verlust von 248 Buchstaben — da die Zeilen zwischen 21-28 Buchstaben variieren, durchschnittlich aber etwa 25-26 Buchstaben zählen, entspricht das einem Verlust von etwa 10 Zeilen - auf dem Rekto des Papyrus fort. Es kommt nur Buchformat für den Papyrus mit 2 Kolumnen auf jeder Seite in Betracht, da in Frgm. a auf den Text der Rückseite der der Vorderseite und in Frgm. b auf den der Vorderseite der der Rückseite nach je einer kurzen Lücke folgt. Da die Schriftkolumne etwa 7,8 cm breit war, das Interkolumnium 0,7 cm betrug, so kämen wir für die 2 Kolumnen +

<sup>1)</sup> Inventar P. Graec. 64. Ich würde danach als Zeit das frühe 2. Jahrh. n. Chr. angeben.

Interkolumnium auf 16,3 cm, wozu noch etwa 3 cm für den inneren und äußeren Rand zu rechnen wären. Dies ist ein durchaus mögliches Blattformat, und wir würden, da bei der Brechung der Blätter gewöhnlich das Rekto nach innen kam¹), also ein Bruchstück aus dem vorderen Teil eines Heftes vor uns haben. Der Text selbst ist ziemlich sorgfältig geschrieben und enthält nur 2 Schreibfehler in Z. 27 ( $\delta \varphi \iota \sigma \mu [o\tilde{v}]$  statt  $\delta \varrho \iota \sigma \mu [o\tilde{v}]$ ) und Z. 16  $[\epsilon \tilde{v}]\xi \alpha \sigma \{\vartheta\} \epsilon \iota$  statt  $\epsilon \tilde{v} - \xi \alpha \sigma \vartheta \epsilon$ , freilich ist Z. 41 § 17 ausgelassen; eine Korrektorenhand ist nicht vorhanden, sondern durchweg ein Schreiber anzunehmen. Lesezeichen sind nie geschrieben; einmal ist ein Winkelhacken zum Zeilenfüllen benutzt. Über die Textgestaltung vgl. die kritischen Anmerkungen.

Fragment a: Rückseite (= Exodus VIII 5ff.).

 $^{5}[\varepsilon l\pi \varepsilon v]$ 

- 1 δὲ Κ(ύριο)ς πρ[ό]ς Μω[υσῆν· εἰ]πὸν 'Ααρ[ὼν]
  τῶ ἀδελφῶ σου· ἔ[κτ]εινον τῆ χε[ι]ρὶ τὴν ῥάβδον σου [ἐπὶ] τ[ο]ὺς ποτα>μοὺς καὶ ἐπὶ [τὰς] δ[ιώρ]υ[γ]ας καὶ ἐπὶ
- 5 τὰ ἔλη καὶ ἀνάγαγ[ε τ]ο[ὑ]ς βατρ[άχους].

  εκαὶ ἐξ[έ]τεινεν [Ά]α[ρὼ]ν τὴν χε[ῖρα]

  ἐπὶ τὰ ὕδατα Αἰγύπτ[ο]υ, καὶ ἀνή[γαγεν]

  τοὺς βατράχους καὶ ἀνεβιβά[σθη]

  δ βάτραχος, καὶ ἐ[κ]άλυψεν τὴ[ν γῆν]
- 10 Αἰγύπτου. τέπ[ο]ἰησαν δὲ ὡσα[ύτως]
  καὶ οἱ ἐπαοιδ[οὶ] τῶν Α[ἰγυπτίων ἐν]
  ταῖς ἐπαοιδαῖς αὐτ[ῶν καὶ ἀνή]γαγον τοὺς βατρά[χους ἐπὶ γῆν Αὶ]γύπτου. \*καὶ ἐκάλε[σεν Φαραὼ Μωυ]-
- 15 σῆν καὶ ᾿Ααρὼν [καὶ εἰπεν · εὔ]ξασ[θ]ει περὶ [ἐ]μ[οῦ πρὸς Κ(ὑριο)ν, καὶ]
  περιε[λ]έτω το[ὺς βατράχους ἀπ' ἔ]μοῦ καὶ ἀπὸ το[ῦ ἐμοῦ λαοῦ, καὶ ἐξ]αποστελῶ τὸν λ[αὸν καὶ θύσωσιν κ(υρί)ω].

¹) Sodaß die Rektoseite in der vorderen Hälfte des Textes die 2. Blattseite, in der hinteren die 1. Blattseite wurde; vgl. z. B. Veröffentl. Heidelb. Papyrussamml. I S. 3.

20 <sup>9</sup> εἶπε δὲ Μωνσῆς π[οὸς Φαραώ · τά]ξαι πρὸς μὲ πό[τε εὐξωμαι πε][ρὶ] σοῦ καὶ τῶν ϑ[εραπόντων σου]
[κ]αὶ τοῦ λαοῦ σο[υ, ἀφανίσαι τοὺς βα][τρά]χου[ς] ἀπὸ σο[ῦ καὶ ἀπὸ τοῦ λαοῦ]
25 [σου καὶ ἐκ] τῶν [οἰκιῶν ὑμῶν · πλὴν]
- - Es fehlen etwa 10 Zeilen - - -

Vorderseite (= Exodus 12ff.).  $^{12}[\dot{\epsilon}\xi\tilde{\eta}\lambda\vartheta\epsilon\nu\ \delta\dot{\epsilon}\ M\omega\nu\sigma\tilde{\eta}_{S}\ \varkappa\alpha i]$ 

26 [Ά]αρ[ὼν ἀπὸ Φαραώ. καὶ ἐβόησεν Μων]σῆς πρὸς  $K(\dot{v}$ ριο)ν περὶ τοῦ ὡρισμ[οῦ τῶν βατρά]χων, ὡς ἐτάξατο Φαραώ. <sup>13</sup>ἐποίησε δὲ  $[K(\dot{v}$ ριο)ς]
καθάπερ εἶπεν Μωνσῆς, καὶ ἐτελεὐτ[η]-

30  $[\sigma]$ αν οἱ βάτ $[\varrho\alpha]$ χοι ἐκ τῶν οἰκιῶν καὶ ἐκ τ $[\~ων]$  [ἔ]παύλεων καὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν  $^{14}$ καὶ  $\sigma[vv]$ - [ή]γαγον αὐτοὺς θιμωνιάς, καὶ ὤζ[ε]- [σε]ν ἡ γῆ.  $^{15}$ ἱδὼν δὲ Φαρα[ω], ὅτι γέγονεν [ἀ]νάψυξις, ἐβαρύνθη ἡ καρδία αὐτοῦ

35 [κ]αὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν, καθάπε[ρ]  $[ \dot{\epsilon} \lambda ] \dot{\alpha} \lambda \eta [\sigma] \varepsilon \ K(\dot{\upsilon} \varrho \iota o) [\varsigma]. \quad ^{16} \varepsilon i \pi \varepsilon \ \delta \dot{\varepsilon} \ K(\dot{\upsilon} \varrho \iota o) \varsigma \ Mωυσ[ῆν] \cdot \\ [ \varepsilon i \pi \dot{ο} ν \quad ^{2} A] αρών \cdot \, \dot{\varepsilon}$ κτεινον τῆ χειρὶ τὴ[ν]  $[ \dot{\varrho} \dot{\alpha} \beta \delta o ν \quad \sigma] o ν \, καὶ \, π \dot{\alpha} τ αξον \, τ \dot{ο} \, \chi \tilde{\omega} \mu \alpha \, τ \tilde{\eta} [\varsigma] \\ [ γῆς, καὶ \, \dot{\varepsilon} \sigma o] νται \, σ κνεῖφες \, \dot{\varepsilon} ν \, τ \varepsilon \, τo [ \tilde{\iota} \varsigma]$ 

40 [ἀνθρώποις καὶ ἐν τ]οῖς τετράποσι καὶ ἐν π[ά][ση γῆ Αἰγύπτο]υ. <sup>18</sup>ἐποίησαν δὲ ὡσαὐτ[ως]
[καὶ οἱ ἐπαοιδοὶ τ]αῖς φαρμακείαις αὐτῶ[ν]
[ἐξαγαγεῖν τὸ]ν σκνῖφα, καὶ οὐκ ἐ[δύναν][το καὶ ἐγέν]οντο οἱ [σ]κνῖφες ἔν τ[ε τοῖς]

45 [ἀνθρώποις καὶ ἐν] τοῖς τετράποσι.  $^{19}$ εἶπα[ν] [οὖν οἱ ἐπαοιδ]οὶ τῷ Φαραώ· δάκτυλ[ος θεοῦ] [ἐστὶν τοῦτ]ο· καὶ ἐσκληρύνθ[η ἡ καρδία] [Φαραώ, κ]αὶ οὐκ εἰσήκουσε[ν αὐτῷν,] [καθάπερ ἐλά]λησε K(ΰριο)ς.  $^{20}$ εἶπε[ν δὲ K(ΰριο)ς]

50 [πρὸς Μωνσῆν· δ]ρθρισον τὸ <math>π[ρωὶ μαὶ]

Verglichen ist die Ausgabe von H. B. Swete, The Old Testament in Greek Vol. 1° und der Apparat bei A. E. Brooke and N. Mac Lean, The Old Testament in Greek Vol. I').

12. ἐν ταῖς ἐπαοιδαῖς A; ταῖς φαρμακίαις B\*F; ἐν ταῖς φαρμακέαις Bab. 16. L. Εὐξασθε. 19. τὸν λαόν AFM. 20. Ausgaben εἶπεν. 23. καὶ τοῦ λαοῦ AF; rell. καὶ περὶ τοῦ usw. 27. L. δρισμοῦ. 27. Ausgaben ἐποίησεν. 32. θιμωνιας 1° BF\*; θειμωνιας AF¹ | θιμωνιάς 2° Ausgaben; θειμωνιας AF. 36. Ausgaben Εἶπεν. 39. Ausgaben σκνῖφες. 41. V. 17 om. Papyrus. Om. ἐξέτεινεν — γῆς 1° d (Βροοκε-Lean). 42. Ausg. φαρμακίαις. 43. Ausgaben ἢδύναντο ἐδύναντο Α. 44. ἔν τε τοῖς F; rell. om. τε. 51. Ausgaben καὶ ἰδοὺ; om. καὶ Α.

b) (Größe  $3.1 \times 2.5$ ) Deuteronomium 29, 18-19; 23-24.

 ${\bf Vorder seite:}$ 

 $^{18}[\dot{\epsilon}\dot{\xi}\dot{\epsilon}]$ -

κλειν[εν ἀπὸ Κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν, πο]ρευθ[έντες λατρεύειν τοῖς θεοῖς] τῶν ἐθ[νῶν ἐκείνων· μή τίς ἐστιν]

55 ἐν ὑμῖ[ν ὁἰζα ἄνω φύουσα ἐν χολῆ]
καὶ πικ[οἰα· 10 καὶ ἔσται ἐὰν ἀκούση]
τὰ ὁἡματ[α τῆς ἀρᾶς ταύτης, καὶ ἐπι]φημί[σηται usw.

Rückseite:

23 [οὐδὲ ἀνατελ]εῖ οὐ-

60 [δὲ μὴ ἀναβῆ ἐπ' αὐτὴν πᾶν] χλω[οόν ὅσπεο κατεστράφη] Σόδομα
[καὶ Γόμοδος, ᾿Αδαμὰ κ]αὶ Σεβω[είμ, ἄς κατέστρεψεν Κύριος ἐ]ν θυμῶ
[καὶ δογῆ. <sup>24</sup>καὶ ἐροῦσιν πάν]τα τὰ

65  $[\mathcal{E} \vartheta \nu \eta \text{ usw.}]$ 

52. ἐξέκλεινεν: Ausgaben ἐξέκλινεν.

Fragment c)  $(5.2 \times 4.5 \text{ cm})$  enthält auf Vs. und Rs. je einige Buchstaben vom Ende und vom Anfang einer Kolumne. Da kein Wort vollständig ist, lohnt sich das Suchen nicht.

<sup>1)</sup> Sie vertreten in der Hauptsache den Vaticanus. Die beiden Editionen habe ich mit "Ausgaben" bezeichnet.

.15

#### 57.

#### Römerbrieffragmente.

Inv. P. Graec. Nr. 45: Eine größere Anzahl Fragmente, die sich zum Teil zusammensetzen ließen. Sie wurden in Qarâra gefunden und enthalten: a) Römerbrief I<sup>24</sup>—<sup>27</sup> auf der Vorderseite; I<sup>31</sup>—II<sup>3</sup> auf der Rückseite. b) Auf der Rückseite III<sup>21</sup>—<sup>26</sup>; auf der Vorderseite III<sup>26</sup>—IV<sup>8</sup>, doch schließt Rs. und Vs. nicht ganz aneinander, sondern es fehlt ungefähr 1 Zeile (oben auf der Vs.). Jedenfalls erkennen wir, daß es sich um ein Papyrusbuch handelt, das auf jeder Seite eine Kolumne hatte. Von den übrigen kleinen Fragmenten erwähne ich noch c), welches auf der Vorderseite Römerbrief VI<sup>4-5</sup> und auf der Rückseite VI<sup>16</sup> in geringen Resten enthält. Größe: a) Höhe ca. 21,4 cm; Breite 16,3 cm; b) Höhe ca. 11 cm; Breite 6 cm. c) Höhe 2,9 cm; Breite 4,2 cm. Tinte bräunlich, z. T. sehr abgerieben und verblaßt. Schrift 5./6. Jahrh. n. Chr.

a) Vs.

|      | I 24 | · ]v.[                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | $[ \dot{\alpha}\tau]\iota\mu\dot{\alpha}$ ζ $[εσθαι]$                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |      | [τὰ σώματα αὐτῶ]ν ἐν αὐ[τοῖς, 25 οῖ]                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |      | [τινες μετήλλα]ξαν τὴν άλ-                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5    |      | $[\dot{\eta}\vartheta\epsilon\iota\alpha\nu\ \tau\circ\tilde{v}\ \overline{\vartheta(\epsilon\circ)\tilde{v}}\ \dot{\epsilon}\nu]\ \tau\tilde{\phi}\ \psi\epsilon\dot{v}\delta\epsilon[\iota],$                                                                                                                    |
|      |      | [καὶ ἐσεβάσθησαν] καὶ ἐλάτ[ρευ]-                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |      | [σαν τῆ κτίσει πα]οὰ τὸν κτί-                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |      | [σαντα, δς έστιν ε]ύλογητὸς ε-                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |      | [ἰς τοὺς αἰῶνας, ἀ]μήν. εδοιὰ τοῦ-                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LO - |      | [ $	au$ o $\pi \alpha \varrho \acute{\epsilon} \delta \omega \varkappa \acute{\epsilon} v \ \alpha \acute{v}$ ] $	au \acute{v} \acute{v} \acute{v} \acute{v} \acute{v} \acute{\epsilon} \acute{v}$ ) $	au$ $	au \acute{v}$ ] $	au \acute{v} \acute{v} \acute{v} \acute{v} \acute{v} \acute{v} \acute{v} \acute{v}$ |
|      |      | [πάθη ἀτιμίας αί] τε γὰρ θήλ-                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |      | [ειαι αὐτῶν μετήλλ]αξαν τὴν φυ-                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |      | [σικήν χοῆσιν εί]ς την παρά φύ-                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |      | [σιν, 27 δμοίως τε καὶ οί] ἄρσενες                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

[άφέντες την φυσικήν χ]οησιν

[τῆς θηλείας έξημαύθησ]αν έν

a) Rs.

--  $[^{81} \dot{\alpha} \sigma v v]$ -[θέτο]υς, [ἀστόργους, ἀνελε]-[ήμον]ας, 33 ο[ίτινες τὸ δικαίω]- $[\mu\alpha \ \tau\sigma]\tilde{v} \ \overline{\vartheta(\varepsilon\sigma)\tilde{v}} \ \dot{\varepsilon}\pi[\imath\gamma\nu\dot{o}\nu\tau\varepsilon\varsigma, \ \delta\tau\imath \ oi \ \tau\dot{\alpha}]$ 20 [τοι]αῦτα π[οάσσοντες ἄξιοι] θανάτου ε[ίσίν, οὐ μόνον αὐ]τὰ ποι[οῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευ]δοχοῦσ[ιν τοῖς πράσσουσιν.] ΙΙ 1 Διὸ ἀναπ[ολόγητος εἶ, ὅ ἄνθρωπε] 25  $\pi \tilde{a} \leq \delta n \rho [i \nu \omega \nu, \dot{\epsilon} \nu \dot{\phi} \gamma \dot{a} \rho n \rho i \nu \epsilon \iota \epsilon]$ τὸν ἔτε[οον, σεαυτὸν κατακοί]νεις τὰ γὰφ [αὐτὰ πράσσεις δ κρί]νων. <sup>2</sup>οἴδαμ[εν δὲ ὅτι κοῖμα]  $\tau o \tilde{v} = \overline{\vartheta(\varepsilon o)} \tilde{v} = \dot{\varepsilon} \sigma \tilde{v} [v \times \alpha \tilde{v} \dot{\alpha} + \dot{\alpha} \dot{\beta} \dot{\gamma} \vartheta \varepsilon (\alpha v)]$ 30 έπὶ τοὺς τὰ [τοιαῦτα πράσσον]τας. <sup>3</sup>λο[γίζη δὲ τοῦτο, ἄ ἄνθρωπε]

#### b) Rs.

δ κρίν[ων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσ]-

 $\sigma o \nu [\tau \alpha \varsigma - -$ 

```
της [ά]πο[λυ]τοώσεως της έν
                                       \overline{X(\varrho\iota\sigma\tau)}\widetilde{\varphi} [I(\eta\sigma\sigma)\widetilde{v}, ^{25}\delta\nu \pi\varrho\sigma\acute{e}]\vartheta\varepsilon\tau\sigma \delta \overline{\vartheta(\varepsilon\delta)}\varsigma \ddot{\imath}\lambda\alpha\sigma\imath\dot{\eta}-
                                       [οιον διά] πί[στ]εως έν τῶ
                                       [αὐτοῦ αῖμ]ατ[ι ε]ἰς ἔνδιξιν τ-
                                       [\tilde{\eta}\varsigma \ \delta \iota \varkappa \alpha \iota o \sigma] \acute{\upsilon} \nu [\eta]\varsigma \ \alpha [\mathring{\upsilon}] \tau o \tilde{\upsilon}, \ \delta [\iota] \grave{\alpha}
 50
                                       [τὴν πάρεσιν τῶν προ]γεγο-
                                      [νότων άμαρτημάτων 26 έν τῆ ά]νο-
                                       [\chi \tilde{\eta} \text{ usw.}] - -
                                                                                b) Vs.
                III 26
                                      εἶν[αι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαι]-
                                       οῦν τα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ.]
 55
                                       37 ποῦ οὖν [ἡ καύχησις; ἐξεκλείσθη.]
                                      διὰ πο[ίου νόμου; τῶν ἔργων;]
                                      οὐχί, ἀ[λλὰ διὰ νόμου πίστεως.]
                                       28 λογιζό[μεθα οὖν δικαιοῦσθαι]
                                      πίστ[ει ἄνθοωπον χωοίς ἔργων νόμου.]
60
       Υ (sic!) 29 η τον δαίων δ θεός μόνον;]
                                      otx[i nai édvav· vai nai édvav,]
                                      ^{80} arepsilon ec{\ell}\pi ec{\epsilon} ec{\ell} ec{\ell}
                                      οιτο[μην έκ πίστεως καὶ άκρο]-
                                      βυσ[τίαν διὰ τῆς πίστεως, 31νό]-
65
                                      [\mu]o\nu[
                                      νόμον[
                                                                                                                                                    \varepsilon
                  ΙΝ¹ [δ]οηκέν[αι 'Αβοαὰμ έξ ἔργων]
                                     ἐδικαιώθη, ἔχει καύχημ[α,]
                                     άλλ' οὐ πρὸς \overline{\vartheta(\varepsilon\delta)\nu}. ^{*} Tί γὰρ ἡ γρα[\varphi\dot{\eta}]
70
                                     λέγει; Έπίστευσεν δὲ ᾿Αβοαὰ[μ]
                                     \tau \tilde{\varphi} \ \overline{\vartheta(\varepsilon)} \tilde{\varphi} nai έλογίσ\vartheta \eta αὐτ\tilde{\varphi} εί[\varsigma]
                                    [δικαιο]σύνην. * Τῷ δὲ ἐργαζ[ομ]-
                                     [ένω] δ μισθός οὐ λογίζεται
                                    [κατ]ὰ χάριν, ἀλλὰ κ[ατ]ὰ ὀφίλη-
75
                                     \mu\alpha. \delta \tau \tilde{\varphi} \delta \hat{\epsilon} \langle \langle \hat{\epsilon} \varrho \gamma \alpha [\zeta \varrho \mu \hat{\epsilon}] \nu \varphi \varrho \delta \hat{\epsilon} \rangle
```

γίζεται δ μισθ[ός κα]τὰ χάριν)

(μὴ ἐργαζομένω,)
πιστεύοντι [δὲ ἐπὶ τ]ὸν δικαι80 οῦντα τὸν ἀσεβ[ῆ, λ]ογί[ζ]εται
ἡ πίστις ⟨⟨ε⟩⟩αὐτ[οῦ εἰς δικα]ιοσύνην. ⟨...⟩ χωρὶς ἔ[ργων ¹ Μακά]ριοι, ὧν ἀφ[έθησ]α[ν αὶ ἀνο]μίαι καὶ ὧν [ἐπεκαλύφθησαν]
85 αἱ ἀ[μαρτίαι \* βμακάριος ἀνὴρ, ῷ]
οὐ [μὴ λογίσηται usw.

Der Text geht mit den geläufigen ägypt. Zeugen (vgl. Z. 68). 40. Lies  $\overline{I(\eta\sigma\sigma)\tilde{v}}$ .

- 41. Den Zusatz καὶ ἐπὶ πάντας der Hdschr. c ABC u. a. läßt unser Text weg.
- 44.  $\delta\delta\xi\epsilon\omega_{\mathcal{G}}$  statt  $\delta\delta\xi\eta_{\mathcal{G}}$  wird nicht einfach ein Versehen sein, da auch  $\delta\delta\xi\iota_{\mathcal{G}}=\delta\delta\xi\alpha$  vorkommt; es war dem Schreiber wohl geläufiger. Der Genitiv  $\delta\delta\xi\eta_{\mathcal{G}}$  wurde itacistisch  $\delta\delta\xi\iota_{\mathcal{G}}$  geschrieben und dies für einen Nominativ gehalten.
  - 61. Vor der Zeile scheint ein kritisches Zeichen zu stehen.
- 66. 43 Buchstaben müßten hier nach dem Texte der sonstigen Handschriften ergänzt werden; das ist natürlich unmöglich, der Schreiber hat, verführt durch das zweimalige  $v\delta\mu\sigma\nu$  offenbar 1 Zeile ausgelassen. Aber auch in Z. 67 und 68 ist der überlieferte Wortlaut nicht unterzubringen; der Schreiber muß auch hier wegen des zweimaligen  ${}^3\!A\beta\varrho\alpha\dot{\alpha}\mu$  einiges übersprungen haben.
- 76. Der Schreiber ist wieder an dem ἐργαζομένω Z. 73/4 irre geworden und hat daher dasselbe etwas verballhornt nochmals geschrieben. Wie wenig muß er von seinem Text verstanden haben! Es ist der Anfang der Zeit, in der in dem Kloster bei Qarâra eben fast kein Griechisch mehr verstanden, geschweige denn gesprochen wurde, sondern Koptisch auch in der Kirche die herrschende Sprache war.
- 81. Die Hdschr. bietet ξαντοῦ! - δικαιοσύνην, dahinter ist  $^{\epsilon}$  (καθάπες καὶ Δανὶδ λέγει τὸν μακαςισμὸν τοῦ ἀνθρώπου, ῷ δ θεὸς λογίζεται δικαιοσύνην ausgelassen; den Schreiber hat wieder das zweimalige δικαιοσύνην abgebracht. Man sieht abermals, mit welcher Freude er den unverstandenen Text abgeschrieben haben muß. Insofern ist der Papyrus ein Kulturdokument.

### 58. Christliche Liturgie.

Inv. Pap. Graec. Nr. 2. Bei der Versuchsgrabung 1913 von RANKE in Qarâra in einer tiefen Sandgrube gefunden, in der vom Toten außer einigen Knochen nichts mehr erhalten war, zusammen mit rohgeformten Uschebtis, wie sie in koptischen Gräbern nie vorkommen 1). Das Blatt war also vermutlich in einem älteren Grabe verworfen gefunden.

Es sind 2 zusammenhängende Blätter eines Papyrusbuches, wohl die innerste Lage eines Faszikels; denn zwischen dem Texte der beiden Seiten fehlte ursprünglich wohl nichts. Jetzt ist nur das eine Blatt vollständig, von dem anderen fehlen 4 Zeilen des Anfanges. Größe der beiden Blätter zusammen: 19,7 × 33,1 cm; Größe des ganz erhaltenen Blattes: 19,7 × 16,5 cm. Innerer Rand von Seite 1: 2,4 cm, äußerer Rand ca. 4 cm, oberer Rand 4,1 cm, unterer Rand 5,7 cm.

Sorgfältige Handschrift (in der dicken, breiten Art der koptischen Buchschrift mit Rohrfeder geschrieben<sup>2</sup>)), die dem 8. Jahrhundert angehören mag. Die Buchstabenformen sind griechisch. Eine 2. Hand(?) hat den Text offenbar durchkorrigiert. Die Interpunktion ist nach dem Original gegeben. Der Charakter des Stückes war natürlich keinen Augenblick unklar. Über Einzelheiten haben mir M. Dibelius und H. Lietzmann liebenswürdigst Auskunft gegeben. Ich habe ihre Beiträge mit D. bzw. L. gekennzeichnet.

1) Vgl. Tagebuch der Versuchsgrabung S. 30/1.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Solche Rohrfedern nebst Tintenfässern sind von uns mehrfach als Grabbeigaben gefunden worden.

10 σῶν ἀντέχεσθαι δώρησαι διὰ τ[ρῦ] μονογενοῦς · δι οῦ καὶ μεδο οδ σοι ἡ δόξα καὶ τὸ

S. 2 (auf Verso):

**κ**ράτος σὺν τῶι ἁγίωι

15 σου πν(εύμ)ατι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς σύνπα(ν)τας αἰῶνας τῶν αἰὧνων ἀμήν·

📆 διάκονος λέγει πρό-

- 20 σχωμεν.
- 25 τω · τὰ ἄγια τοῖς ἁγίοις · ὁ λαὸς ἐπακούει ·
- S. 3 (auf Verso; es fehlen oben 3 Zeilen).

— — — — (ganz verloren) . [ ]

30  $\tau o[\ldots]\alpha[$ 

δ διάκονος προ[σεύξασθε]

- δ ΐερεύς · δέσπ[οτα]
   παντοκράτωρ (sic!) εὐχ[α] ριστοῦμέν σοι ὅτι κα-
- 35 τηξίωσας ήμᾶς τῆς
  ποινωνίας παὶ με<sup>τα</sup>λήψεως τοῦ σώματος
  παὶ τοῦ αἵματος τοῦ Χ[(οιστο)ῦ]
  σου βεβαίαν ἐν ἡμῖν
  S. 4 (auf Rekto; es fehlen 4 Zeilen).

S. 4 (auf Rekto; es fehlen 4 Zei

[— — — — —].

40 [ ]ε

[ ].
[ ]ε
[...]οακωσον ἀ[γ]γελι[καῖ]ς δυνάμεσιν διὰ
45 [τ]οῦ μονογενοῦς · δι' οῦ
καὶ μεθ' οδ σοι ἡ δόξα καὶ
τὸ κράτος σὺν τῷ ἄγίωι
σου πν(εύματ)ι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ
εἰς τοὺς σὖνπαντας αἰ50 ῶνας τῶν αἰώνων
ἀμήν · ὁ διάκονος λέγει
ὡς σ᾽τήκετε κλίνα-

·/. (schwarze Tinte im Gegensatz zu der bräunlichen der HS).

Die von mir zugrunde gelegte Anordnung wurde auch von L. angenommen, während D. zunächst Z. 52 für die Einleitung zu Z. 1 hielt und dann S. 4, 1, 2 folgen ließ.

Unser Text ist ein "Zeuge für ägyptische Liturgie, die neben der Markusliturgie nach gleichem Schema lief: ganz wie wir es in Syrien massenhaft beobachten können". "Die Blätter enthalten die Gebete in der Nähe der Kommunion und sind so (wie oben geschehen ist) zu ordnen, entsprechend dem in der Markusliturgie vorliegenden Typ, mit dem sie am besten stimmen" (L.).

1—18. Das Gebet ist das Inklinationsgebet, welches etwa dem δέσποτα κύριε δ θεός (ΒRIGHTMAN, Liturgies eastern and western I S. 137) entspricht (L.). Für den Wortlaut ist die beste Parallele in der äthiopischen Liturgie S. 235 Br. (= S. 191), wie D. gesehen hat.

- 1. Voraus ging etwa [καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης] ἀδικίας (L.).
- 2. of: der Spiritus asper ist regelmäßig geschrieben.
- 3. Vgl. Lit. Basil. Alex. S. 77 Renaudot: κλῖνον κύριε τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν τῶν ἐπικλινάντων σοι τὰς ἑαυτῶν κεφαλὰς καὶ ἄγνισον usw. (L.).

5/6. Vgl. Lit. Greg. Alex. S. 119 Renaudot ἔπτεινόν σου τὴν χεῖρα τὴν ἀόρατον ... καὶ εὐλογῶν εὐλόγησον τοὺς δούλους σου καὶ καθάρισον αὐτούς usw. Lit. Marci S. 142, 16 ΒRIGHTM. ἐξαπόστειλον τὴν ἀόρατόν σου δεξιὰν ... καὶ ... εὐλόγησον usw. (L.).

9. Am Rande ist das Vergessene mit ganz kleinen Buchstaben, wohl von 2. Hand nachgetragen.

21. Ein sehr großes O, nach links ausgerückt, bezeichnet hier wie Z. 32 das Auftreten des Priesters.

26. Schon D. beanstandete ἐπακούει, da ὑπακούει zu erwarten sei, worauf dann εἶς πατὴρ ἄγιος, εἶς νίὸς ἄγιος, εἶν πνεῦμα ἄγιον folgen müsse¹). Auch L. bemerkt: ὁ λαὸς ἐπακούει paßt nicht zu den üblichen Formularen, in denen das Volk eben nicht zuhört, sondern selbst singt εἶς πατὴρ usw. Es steht aber, mit Sicherheit lesbar, ἐπακούει im Pap. So wird nach dem Vorschlage von L. ὁ λαὸς ἐπακαύει [τοῦ χοροῦ ἄδοντος τὸ εἶς πατὴρ usw. oder τὸ κοινωνικόν, wie die Chrysostomosliturgie S. 393, 14f. zeigt, zu lesen sein. Mich stört allerdings der Punkt hinter ἐπακούει, und vielleicht hat man doch nur einen Schreibfehler für ὑπακούει anzunehmen.

30. L. schlägt vor,  $τ\tilde{\omega}[v αἰωνων ἀμήν]$  zu ergänzen; allein το[

ist ganz sicher, hinter o ist noch leerer Raum.

31.  $\pi \varrho o[\sigma \epsilon \psi \xi \alpha \sigma \vartheta \epsilon]$  L.; es ist für die Lücke wohl zu groß, sodaß  $\pi \varrho o \sigma[\chi \omega \mu \epsilon \nu]$ , welches L. für weniger wahrscheinlich hält, besser passen würde.

32ff. ist das Dankgebet nach genossener Kommunion wie in

der Markusliturgie S. 141, 9 BRIGHTM. (L.).

36. με<sup>τα</sup>λη-: τα ist vom Korrektor darübergeschrieben.

39. Hinter σου ist ein Punkt zu setzen; es folgt βεβαίαν ἐν

ημίν [την ελπίδα της σωτηρίας] usw. (L.).

43 Anfang ist dunkel, obwohl wirklich zweifelhaft nur  $\varrho$  ist. Der letzte Buchstabe der Zeile wird wohl nicht N, sondern  $\Lambda$ I sein, da die erste Hasta beim N ganz senkrecht zu sein pflegt, hier aber schief läuft, wie auch sonst beim  $\Lambda$ .

48. ἀεί: ε ist nachträglich ganz klein eingefügt; ebenso das Jota

adscriptum in ἀγίωι Z. 47. Vgl. Βκισητμ. 142, 7 (D., L.).

52.  $ω_S$  στήκετε, κλίνα[τε τὰς κεφαλὰς vμων usw. (Inklinationsgebet).

# 59. Manethonepitome.

Fragment, das von mir in Qarâra in einer späten Häuserruine gefunden wurde. Breite: ca. 11,2 cm; Höhe: ca. 11,5 cm. Der Pap. ist beiderseits beschrieben; auf der dem literarischen Texte entgegengesetzten Seite zweimal von verschiedener Hand. Die eine dieser nichtliterarischen Schriften ist ausgestrichen worden, als die andere dazwischen geschrieben wurde. Beide laufen senkrecht

<sup>1)</sup> Nach Const. Apost. VIII 12, S. 259 ed. de Lagarde (= VIII 13, 13 ed. FUNK).

zum Manethontext und gegen die Fasern, parallel mit einer durchgehenden Blattklebung i). Neben diesem Schriftbefund weist auch die Blattklebung mit Sicherheit darauf hin, daß wenigstens die eine dieser beiden Schriften dem Manethontext zeitlich vorausgeht und daher für die Datierung des letzteren von Wichtigkeit ist. Man wird den Manethontext etwa dem 5. nachchristl. Jahrh. zuschreiben dürfen. Da er auf Verso (gegen die Fasern) geschrieben und der obere Rand vorhanden ist, die erste Zeile aber zeigt, daß noch mehr fehlt, als man in dieser Kolumne ergänzen kann, so ist man zu der Annahme berechtigt, daß weitere Kolumnen vorangegangen und jedenfalls auch gefolgt sein müssen, worauf auch die Texte der Rückseite (es sind nur wenige Worte von Zeilenschlüssen erhalten, die die Art derselben nicht sicher zu erkennen geben) schließen lassen.

Zu der Schrift des literarischen Textes ist zu bemerken, daß sie zweifellos einen ungewandten, schülerhaften Eindruck macht. Die Buchstaben dieser Unziale sind nicht mit der Sicherheit und Regelmäßigkeit hingesetzt, wie sie uns sonst bei literarischen Papyri auch der späten Zeit erfreut.

Man könnte zunächst versücht sein, auch das ständig wiederkehrende ἐβασίλευσεν für ein Kennzeichen von Schülerarbeit zu nehmen. Gegen eine solche spricht einmal, daß die bessernde Hand des Lehrers den Schreibfehler Z. 4 nicht korrigiert hat, ferner vielleicht auch, daß man kaum voraussetzen darf, daß im 5. nachchristlichen Jahrh. das Interesse der ägyptischen Schule an einem Schriftsteller wie Manethon so groß gewesen sei, daß dessen Text als Schreibübung benutzt wurde. Man darf sich nur an die vielen fremden Namen erinnern, die das Werk enthielt, und man wird auch einem nicht sehr pädagogisch veranlagten Lehrer nicht mehr zutrauen, daß er gerade dieses Buch als geeigneten Diktatstoff benützte. Und mit dem vaterländischen Geschichtsunterricht wird es auf den ägyptischen Dorfschulen vermutlich sehr schlecht ausgesehen haben. Man braucht nur einen Blick auf die historischen Kenntnisse des Verfassers des sog. Kambysesromans [am bequemsten zugänglich in der Ausgabe von H. Schäfer, Sitzungsber. der preuß. Akad. der Wissensch. 1899, 38;

<sup>1)</sup> Die Urkunden (?) waren also parallel zur Schmalseite der Rolle geschrieben, wie oft in später Zeit. Es sind nur Zeilenenden mit je einigen Worten erhalten. Vgl. meine vorläufige Veröffentlichung in Die kleineren Historikerfragmente auf Papyrus (LIETZMANNS Kleine Texte 149) Nr. 11 und Tafel I in VBP 4.

Zeit unsicher] zu werfen, der doch sicher ein "Gebildeter" war, und man wird in dieser Beziehung keine großen Erwartungen hegen. So wird es wohl am geratensten sein, in unserem Fragment die Schrift eines Schreibers zu sehen, der nicht gerade eine Schülerarbeit fertigte, aber doch in literarischer Buchschrift wenig oder keine Übung hatte.

Der Text selbst lautet:

] ων βασιλείας
] ἐβασίλευσεν ἔτει ὁ ἔτη:  $\overline{G}$  (
[οἱ Μά]γοι  $\overline{\Pi}$   $\overline{\zeta}$   $\overline{\zeta}$  ἐβασίλε[v]σ[av[Λαρεῖο]ς Ὑστά $\langle σπ \rangle$ ου : ἐβασίλευσεν ἔτη :  $\lambda[\varsigma]$ 5 [Ξέρ $\xi$ ]ης ὁ Μέγας : ἐβασίλευσεν] ἔτη[['Αρτά]βανος : ἐβασίλε[vσε]  $\overline{\Pi}$ ['Αρτα]ξέρ $\xi$ ης νίὸς Μακρόχιρ ἐβ[ασίλευσεν ἔτη [Ξέρ $\xi$ ]ης ὁ δεύτερος : ἐβασίλε[vσε  $μ<math>\overline{\eta}vας$ [Σογδιαν]ὸς : ἐβασίλευσεν[ἔτη

10 [Λαρεῖος] ὁ Νόθος : ἐβα[σίλευσεν ἔτη [g[]] . νίὸς [

- 1. Hinter  $\beta \alpha \sigma i \lambda \epsilon i \alpha \varsigma$  sind Spuren, die von 2 Buchstaben herrühren oder auch Abdrücke von solchen ohne Bedeutung sein können. Der Pap. ist sehr abgescheuert.
- 2. Von  $\Delta$  sind unten die beiden Ecken deutlich erhalten, nur die obere Spitze fehlt. Hinter dem  $\varsigma$  ist noch  $\zeta$  wie in Z. 3 (=  $\eta \mu u \sigma v$ ) zu erkennen. Für die Ergänzung am Anfang siehe unten.
- 3. P.  $\tilde{\mu} = \mu \tilde{\eta}(\nu \alpha \varsigma)$ . Die Stellung des Verbums ist auffällig; vgl. Z. 6.
  - 4. Der Pap. bietet ΥΣΤΑΤΙΟΥ.

Daß es sich in dem Text um die Perserherrschaft in Ägypten dreht, also um die 27. manethonische Dynastie, nicht etwa um eine Liste der Perserkönige überhaupt, beweisen die ersten 3 Zeilen mit Sicherheit (bes. Z. 2). Die Frage kann somit nur sein: handelt es sich um ein Fragment des originalen Manethon, oder haben wir einen Auszug aus ihm vor uns, eventuell den Text eines jener im Original verlorenen Kirchenhistoriker, die den echten Manethon (oder ebenfalls schon einen Auszug aus dem Original) benützt haben?

Die Liste der 27. manethon. Dynastie lautet (FHG II S. 595):

### Africanus bei Synkellos

α' Καμβύσης έτει ε' τῆς ξαυτοῦ βασιλείας Περσών έβασίλευσεν Αἰγύπτου ἔτη ς'.

- β' Δαρεῖος Υστάσπου ἔτη λς'
- γ' Εέρξης δ Μέγας έτη κα'
- δ' Αρτάβανος μῆνας ζ'
- ε' 'Αρταξέρξης ἔτη μα'
- ς' Ξέρξης μῆνας δύο
- ζ' Σογδιανός μῆνας ζ'
- η' Δαρεῖος Εέρξου έτη ιθ' δμοῦ ἔτη οκδ΄, μῆνας δ΄.
  - = 124 Jahre, 4 Monate.

## Eusebios bei Synkellos

- α Καμβύσης ἔτει πέμπτω τῆς ξαυτοῦ βασιλείας ἐβασίλευσεν Αἰγύπτου ἔτη ν'
- β' Μάγοι μῆνας ζ'
- γ' Δαρεῖος ἔτη λς'
- δ' Ξέρξης δ Δαρείου έτη κα'
- ε' 'Αρταξέρξης δ Μαπρόχειρ έτη μ'
- ς' Ξέρξης δ δεύτερος μῆνας β'
- ζ' Σογδιανός μῆνας ζ'
- η' Δαρεῖος ὁ Ξέρξου ἔτη ιθ'.
  - δμοῦ ἔτη οκ' καὶ μῆνας δ'
    - = 120 Jahre, 4 Monate.

Ein Vergleich mit unserer Liste, wenn wir zunächst von Z. 1 und Z. 11 absehen, lehrt uns, daß unser Text bald mit Africanus (Z. 4  $\Delta \alpha \rho$ . Yord $\langle \sigma \pi \rangle$  ov gegen  $\Delta \alpha \rho \epsilon i \rho c$  bei Euseb.; Z. 5  $\mathcal{Z}$ .  $\delta$   $M \dot{\epsilon} \gamma \alpha c$ gegen Ξ. ὁ Δαρείου bei Euseb.), bald mit Eusebios (Z. 7 'Αρταξέρξης νίδς Μακρόχιο = Euseb. 'Α. δ Μακρόχειο; Ζ. 8 Ξ. δ δεύτερος) zusammenstimmt. Einigemale hat unser Frg. auch mehr als beide, so Z. 7 νίος sc. Ξέρξον, eine Stelle, von der unten noch die Rede sein wird. Endlich in Z. 10 hat er das richtige δ Nόθος gegenüber dem falschen δ Ξέρξου der anderen bewahrt.

Da unser Frgm. zudem eine vollständige Liste der Perserkönige enthält, aus der Africanus wie Eusebios nur eine Auswahl getroffen haben, müssen wir annehmen, daß unser Text, wo nicht Manethon selbst, so doch einen jener Auszüge aus ihm vorstellt, wie sie von den christlichen Chronographen benützt worden sind.

Eine besondere Behandlung erfordert noch Z. 1/2. Der Text unseres Fragmentes in Z. 1/2 sieht zwar dem des Africanus-Eusebios ähnlich, ist aber nicht identisch mit ihm; denn die Ergänzung  $[T\tilde{\eta}_S \ \iota \tilde{\omega} \nu \ \Pi \epsilon \varrho \sigma] \tilde{\omega} \nu \ \beta \alpha \sigma \iota \lambda \epsilon \iota \alpha s$  und Verbindung mit dem Folgenden [Καμβύσης] ἐβασίλευσεν usw. verbietet sich durch die ungewöhnliche Stellung des ersten Teils, sowie durch das Freisein der rechten Zeilenhälfte. Wären hinter βασιλείας 1 oder 2 Buchstaben ausgefallen, so würde man am ehesten eine Zahl erwarten und an eine Ergänzung denken wie etwa [Ἡ ἐβδόμη καὶ εἰκοστὴ δυναστεία

περιέχει τῶν Περσ]ῶν βασιλείας x (Zahl), [Καμβύσης] usw. Aber die oben erwähnten Spuren hinter βασιλείας können auch mit der Lupe nicht zu einer Zahl, die hier ja nicht zweifelhaft sein könnte, ergänzt werden, und sie werden daher wohl, zumal sie etwas unter der Zeile stehen, irgend ein Tintenabdruck, der nichts zu bedeuten hat, sein. Zudem ist Καμβύσης für den Anfang Z. 2 zu groß, wenn auch, da der linke Rand in der Mitte etwas nach auswärts gebogen ist, in Z. 2 etwa 6 Buchstaben ergänzt werden können. Da unser Text in Z. 2 den Zusatz des Africanus-Eusebios τῆς ξαυτοῦ βασιλείας Περσῶν bzw. βασιλείας allein nicht hat, wird man annehmen dürfen, daß im Vorausgehenden über das Emporkommen der persischen Dynastie und über den Antritt der Herrschaft durch Kambyses etwas erzählt war, umsomehr als in erhaltenen Fragmenten (s. u.) gerade beim ersten und letzten König einer Dynastie die Ereignisse, die zum Aufkommen oder zur Beseitigung einer solchen führten, mehrfach ausführlich besprochen sind. Man wird also nach einem kurzen Bericht über das Emporkommen der Achämeniden in Persien etwa erwarten: nach dem Tode des Kyros wurde Kambyses Herr des persischen Reiches, also griechisch [Καμβύσης κύριος εγένετο τῆς τῶν Περσ]ῶν βασιλείας oder ähnlich. Dafür, daß Καμβύσης nicht vorn an Z. 2 zu ergänzen ist, spricht die Zahl von 8 Buchstaben, die der Name enthält, während an den anderen Zeilen nur 4-6 Buchstaben fehlen. Es stehen höchstens 6 zur Verfügung. Man wird also ein [ovros 6'], nämlich Καμβύσης, von dem offenbar vorher die Rede war, ergänzen. Der Zusatz der späteren Benützer τῆς ἐαυτοῦ βασιλείας war dann ebenso entbehrlich, wie hinter ἐβασίλευσεν ein Αἰγύπτου, das Land, von dem ja das ganze manethon. Buch handelte.

Während die beiden Kirchenhistoriker hinter Dareios II. noch die Jahressummen angeben, hat unser Manethonfragment, wie das einzige in Z. 11 erhaltene Wort zeigt, noch etwas anderes erzählt; möglicherweise etwas über die Herkunft des Nódos. Jedenfalls wird der Beweis hierdurch geliefert, daß auch beim letzten König der Dynastie mehr mitgeteilt war.

Vergleichen wir damit, was wir über die Einrichtung des manethonischen Geschichtswerkes wissen! Bekanntlich haben wir unter den Manethonfragmenten nur 3 (Nr. 42, 50 und 52 in den FHG), die uns den Autor in etwas ausführlicherer Form überliefern, alle bei Josephos c. Apion. erhalten ').

<sup>1)</sup> Daß auch sie keineswegs überall den originalen Manethontext darstellen,

Nr. 42 berichtet über das Aufkommen der Hyksosherrschaft in Ägypten (Dyn. XV—XVII), und Josephos fügt seinem Berichte eigens hinzu: παραθήσομαι δὲ τὴν λέξιν αὐτοῦ (des Manethon), καθάπερ αὐτὸν ἐκεῖνον παραγαγὼν μάρτυρα.

In diesem wird erst ausführlich über die Etablierung der Hyksosherrschaft und die Einrichtung der Hauptstadt Auaris unter dem ersten Hyksoskönig berichtet. Dann aber werden die anderen Könige angereiht, unter Hinzufügung ihrer Regierungszeiten nach Jahren und Monaten: Μετὰ τοῦτον δὲ (dem ersten) ἔτερος ἐβασίλευσε τέσσαρα καὶ τειταράκοντα ἔτη, καλούμενος Βηών. Μεθ' δν ἄλλος 'Απαχνάς, ἔξ καὶ τριάκοντα ἔτη καὶ μῆνας ἑπτά. 'Επειτα δὲ καὶ ''Απωφις ἔν καὶ ἑξήκοντα, καὶ 'Ιαννὰς πεντήκοντα καὶ μῆνα ἕνα. 'Επὶ πᾶσι δὲ καὶ ''Ασσης ἐννέα καὶ τεσσαράκοντα καὶ μῆνας δύο.

Dann folgt ein Abschnitt über die Bedeutung des Namens Hyksos, worin Josephos auch Meinungen anderer Autoren anführt und von einem anderen  $dvvi\gamma \rho a \phi ov$  des Manethon spricht, das eine andere Erklärung des Namens der Hyksos gibt, als die zuerst vorgetragene. Endlich wird, mit  $\phi \eta \sigma iv$  eingeführt, erzählt, daß die vorher aufgezählten Hirtenkönige und deren Nachfahren 511 Jahre über Ägypten geherrscht hätten, und weiter wird ausführlich die Vertreibung der Hyksos erzählt.

Die übrigen Zeugnisse weichen von dieser Fassung sehr stark ab, haben zum Teil ganz andere Namen und Regierungszeiten, sodaß sie unmöglich aus dem von Josephos überlieferten Teil geflossen sein können, aus Manethon überhaupt nur dann, wenn wir annehmen, daß Jos. nach dem Bericht über den Namen Hyksos mit den Worten: Τούτους δὲ τοὺς προκατωνομασμένους βασιλέας τοὺς τῶν ποιμένων καλουμένων καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν γενομένους κρατῆσαι τῆς Αἰγύπτου φησὶν ἔτη πρὸς τοῖς πεντακοσίοις ἔνδεκα sehr stark gekürzt hat, sodaß die anderen Gewährsmänner zum Teil aus dem Übergangenen ihre Namen geschöpft haben.

Es ist übrigens bemerkenswert, daß Josephos selbst nicht nur von einem anderen ἀντίγραφον des Manethon, welches eine andere Erklärung des Namens Hyksos hat, sondern später auch von einer ἄλλη βίβλος τῶν Αἰγυππακῶν des Manethon in demselben Sinne spricht.

daß überhaupt Josephos denselben gar nicht mehr gehabt hat, hat ED. MEYER, Ägypt. Chronol. S. 71fg. nachgewiesen.

Ähnlich wird in Frgm. 50 der Hyksosvertreiber  $T\dot{\epsilon}\vartheta\mu\omega\sigma\iota\varsigma$ ') mit einigen Sätzen eingeführt, seine Nachfolger werden ohne weitere Bemerkungen aufgezählt:  $M\epsilon\vartheta$ ' δν Άμένωφις εἴκοσι καὶ μῆνας ἐπτά. Τοῦ δὲ ἀδελφὴ Ἀμεσσὶς εἴκοσι εν καὶ μῆνας ἐννέα. Τῆς δὲ Μήφρης δώδεκα καὶ μῆνας ἐννέα usw. Nur beim letzten, Σέθωσις, werden die Feldzüge nach dem Nordosten und die Untreue seines Bruders berichtet.

Frgm. 52 ist für unsere Zwecke nicht brauchbar. — Auch die späteren Manethonbenützer des Altertums führen in ihren Zitaten nur sehr gelegentlich zu dem einen oder anderen Könige historische Notizen an, die sich auf die ägyptische Geschichte beziehen. Sie unterscheiden sich darin nicht sehr von des Josephos Exzerpten.

Die Frage, die sich daraus zunächst für die Einrichtung des ursprünglichen Manethon ergibt (über eine 2. Ausgabe desselben siehe unten), ist die: Hat Manethon etwa zu jedem der von ihm erwähnten Könige geschichtliche Notizen hinzugefügt, oder hat er sich darauf beschränkt, uns nur das Aufkommen und den Untergang einer Dynastie ausführlich zu schildern, im übrigen aber in der Hauptsache lediglich Listen der Könige mit ihren Regierungszeiten zu geben, die er in Dynastien gruppiert hat? <sup>2</sup>).

ED. MEYER hat l. c. S. 71 fg. bewiesen, daß Josephos gar nicht den originalen Manethon benützt hat. Des Josephos Behauptungen von einem anderen ἀντίγραφον bzw. einer ἄλλη βίβλος des Manethon sind Mißverständnisse. Die Abschnitte des Josephos aus M. sind sehr verschiedenen Ursprungs. Er hat selbst nur eine (jüdisch überarbeitete) Epitome benützt, die für die Hyksoszeit ausführlicher ist, weil diese für die jüdischen (und christl.) Chronographen wegen der Gleichsetzung der Hyksosvertreibung mit dem Exodus ein besonderes Interesse hatte. Vgl. auch S. 95 fg. Diese Epitome hatte offenbar aus anderen Quellen Varianten notiert, die Josephos

<sup>1)</sup> Auf die von ED. MEYER l. c. hierzu beigebrachten Dinge kann ich hier nicht eingehen.

²) Es wurde die Ansicht ausgesprochen, daß neben einer geschichtlichen Erzählung Manethon anhangsweise noch übersichtliche Tabellen gegeben habe. UNGER. Chronologie des Manetho S. 7. ED. MEYER, Aeg. Chron. S. 74 "Manethon hat eine Geschichte der Könige gegeben, an die am Schlusse die Jahreszahlen angehängt waren." KRALL. Wiener Sitz.-Ber. 95 S. 209 behauptet das Gegenteil, nämlich daß die spärlichen chronograph. Angaben des M. den Späteren nicht genügten, und läßt die róµor daraus entstehen, daß Spätere die chronographischen Angaben zu einer Übersichtstafel zusammenstellten und, wo bestimmte Angaben fehlten, mit eigener Erfindung nachhalfen.

einem anderen Antigraphon zuschreibt. So gelingt es uns also auch aus den ausführlicheren Notizen dieses Schriftstellers nicht, uns ein genügendes Bild von des Manethon Aigyptiaka zu machen.

42

Klar ist nur, daß M. eine Geschichte der Könige gegeben hat, an die am Schlusse die Jahreszahlen angehängt waren, und daß seine Quellen nicht die Inschriften gewesen sind (die ihm übrigens bei dem mangelnden Interesse der Ägypter an reiner Geschichte wohl auch nicht allzuviel historisches Material geliefert hätten), sondern vielmehr romanhafte und volkstümliche Literatur. Nur für seine Königsreihe hat er sich an eine Liste der Art, wie sie der Turiner Königs-Papyrus bietet, gehalten. Zur Zeit des Josephos (1. Jahrh. p. Chr.) aber existierte offenbar der originale Manethon schon nicht mehr, sondern nur eine Epitome, die die verschiedensten Überarbeitungen bereits durchgemacht hatte. Daß auch die christlichen Chronographen ihre manethonischen Listen einem jüdischen Ausschreiber verdanken, ist gar keine Frage (Ed. Meyer l. c. S. 97).

Schon der ganze Stil') unseres Fragmentes aber zeigt, daß wir es mit einem Auszug aus Manethon, nicht mit dem originalen Texte etwa der Listen zu tun haben. Daß die letzteren nicht vorliegen, beweist die Einleitung zur Dynastie und der Schluß, mit seiner offenbar ausführlicheren Erzählung; die manethon. Dynastienliste hat nach der voraufgegangenen Geschichtserzählung sicher nur Namen und Zahlen enthalten.

Wenden wir uns nunmehr zur Betrachtung der Einzelheiten! Daß die Auszüge bei Africanus und Eusebios in den Jahreszahlen einigemale nicht übereinstimmen, geht aus der oben gegebenen Übersicht hervor: Kambyses regiert nach Afric. 6, nach Euseb. 3 Jahre über Ägypten; da bei Afric. die Magier mit 7 Monaten nicht mitgezählt waren, könnte man auf die Vermutung kommen, sie seien bei Afric. als 1 Jahr mitgezählt, dann blieben aber 2 überzählige, unerklärte Jahre noch als Rest; unser Papyrus zeigt überdies, daß das nicht der Fall sein kann; denn er bietet schon  $\mathfrak{SC} \ (=6^{1}/\mathfrak{s})$ . Obwohl ferner Artabanos bei Eusebios nicht gezählt ist, und man so erwarten müßte, daß seine 7 Monate bei dem vorausgehenden oder folgenden Könige zum Ausgleich dazugeschlagen worden wären, hat gerade Afric., der ihn aufführt, bei dem ihm folgenden König noch 1 Jahr mehr; hier möchte man glauben, daß das  $\mu\alpha$  des Afric. statt  $\mu$  des Euseb. durch eine

<sup>1)</sup> So die fortwährende Wiederholung des ἐβασίλευσεν, ferner das kurze und mißverständliche υἰός Ζ. 7.

Quelle in den Text gekommen sei, die Artabanos nicht aufführte und dessen Monate zum folgenden Könige rechnete. So kommt es, daß Africanus in der Gesamtsumme 4 Jahre mehr zählt als Eusebios.

Daß die 6 Jahre für des Kambyses ägyptische Herrschaft im Africanustexte bei Synkellos nicht etwa nur ein Versehen eines Schreibers sind (so UNGER S. 287), beweist jetzt unser Fragment mit seinen 61/2 Jahren. Die Chronologie der Herrschaft des Kambyses kann heute nach Prášeks Forschungen (Geschichte der Meder und Perser I 246fg.) 1) als völlig gesichert angesehen werden. Griechische, ägyptische, babylonische und persische Zeugnisse ergänzen sich gegenseitig. 530 v. Chr. folgte er dem Kyros in Persien, doch zählt sein 1. Regierungsjahr erst 529. In der Apisstele Nr. 357 wird am 28. Tybi (= 29. Mai) seines 5. persischen Jahres in Ägypten schon nach ihm datiert. Vorher muß also die Eroberung Ägyptens fallen 2). Der Beginn des 7. Jahres kann durch babylonische Mondfinsternisse auf den 2. Jan. 523 festgelegt werden. 526 war das Heer im Sommer in Syrien marschbereit und setzte sich nach Ägypten in Bewegung. Ob die Schlacht bei Pelusium noch 526 oder schon 525 stattfand, wissen wir nicht genau. Nach der Behistûninschrift brach der Aufstand des Gaumâta vor dem 14. Vijachna-Adar aus, der noch in das 6. Jahr des Kambyses, etwa Anfang März 523 v. Chr., fällt (Prášek S. 261). "Die feierliche Königsweihe des Gaumâta fand am 9. Garmapada-Tammuz des letzten oder 8. Kambysesjahres, 522 v. Chr., statt" (Prášek S. 274).

So sprechen die sicheren Daten zugunsten von des Eusebios Chronologie. Im 5. Jahre = 525 wurde Kambyses ägyptischer König, sein 1. ägyptisches Jahr war also 525/4 und sein 3. und letztes 523/2.

Zu dem Beginn der ägyptischen Herrschaft im 5. Jahre stimmt auch Afric., nicht aber unser Papyrus, der das 4. Jahr nennt. Ich glaube, wir dürfen dies nicht einfach als falsch ansehen. Der Feldzug begann ja im 4. Jahre, möglicherweise gehört auch die Schlacht von Pelusium diesem noch an. Hat zudem Manethon die Eroberung Ägyptens nur summarisch erzählt, so konnte ein Epitomator immerhin schwanken, ob die Eroberung im 4. oder 5. Jahre stattfand. Vielleicht gab es eben verschiedene ἐπινομαί (man denkt an die besprochenen verschiedenen Ausgaben bzw. ἐπινομαί). Weniger

<sup>1)</sup> Vgl. zuletzt auch LEHMANN-HAUPT P.-W. s. v. Kambyses.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nach den griech. Chronographen Olymp. 63, 3 (= ungefähr Anfang Juli 526—Ende Juni 525).

wahrscheinlich ist wohl, daß das  $\Delta$  einem ähnlichen Versehen entstammt wie das gleich zu behandelnde 5. Da die Regierung des Kambyses in Ägypten genau genommen  $3^{1/2}$  Jahre, abgerundet also 4 Jahre (wie Unger S. 285 schreiben will; vgl. S. 287), dauerte, so könnte auch hier ein Durcheinanderwerfen seitens des Epitomators die Schuld an  $\Delta$  tragen.

Wie aber kommt Afric. bzw. unser Papyrus zu 6 bzw. 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub> ägypt. Regierungsjahren?

Ich glaube, Josephos gibt uns die Erklärung an die Hand. Er berichtet nämlich Antiqu. XI 2, 2 von dem Verbot des Kambyses gegenüber den Juden, die Stadt Jerusalem aufzubauen, und fügt hinzu, daß dies Werk 9 Jahre lang (vom Regierungsbeginn des K. an gerechnet), bis zum 2. Jahre des Dareios (dazwischen liegt noch die fast 1 jährige Regierung der Magier), unterbunden worden ist. Καμβύσης γὰς εξ ἔτη βασιλεύσας καὶ καταστρεψάμενος ἐν τούτοις την Αίγυπτον, υποστοέψας έτελεύτησεν έν Δαμασκῷ. Hier also wird die Gesamtregierung des Kambyses auf 6 Jahre festgesetzt. Das 6. Jahr wäre also 524/3. In diesem 6. Jahre aber brach nach der Behistûninschrift der Aufstand des Gaumâta aus, und wir haben hier zweifellos eine Rechnung vor uns, die mit diesem Beginn des Aufstandes schon die Herrschaft des Kambyses zu Ende sein läßt. Das kann aber nicht auf persischen Quellen beruhen, wohl aber würde man es ägyptischer oder jüdischer Rechnung zutrauen, daß sie den verhaßten Zerstörer der Tempel und Töter des Apisstieres 1) auch mit dem Beginn des Aufstandes aus der Königsliste strich. Und Manethon war ja nationalägyptischer Priester.

Somit nehme ich an, daß diese Zählung auf Manethon zurückgeht. Aus der Ziffer der Gesamtregierung aber hat ein ungeschickter Epitomator ägyptische Herrscherjahre des Kambyses gemacht, vielleicht, weil ihm 6 Jahre für die Gesamtdauer aus irgend einem Grunde zu wenig erschienen.

Dieser Befund bekräftigt aufs beste unsere Ansicht, daß es sich in unserem Frgm. um eine Epitome handelt.

Unger, Chronologie des M. hat die Diskrepanzen zwischen den Josephosfragmenten und der Epitome des Africanus und Eusebios (S. 6fg.) dadurch lösen wollen, daß er 2 Teile des Manethonischen Geschichtswerkes annahm: den Hauptteil, die eigentliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Daß er das war, hat gegen PRášek vor allem Lehmann-Haupt mit Recht betont, zumal wir für das erstere ja den nicht mißzuverstehenden Bericht der aramäischen Elephantinepapyri haben.

Geschichtserzählung (daraus schöpft Josephos), und einen tabellarischen Anhang, den Kanon (daraus schöpfen die anderen). "Wenn wir annehmen, daß Manetho zur Anfertigung seines Kanons ältere chronologische Verzeichnisse, wie sie für die Bedürfnisse des Studiums längst vorhanden waren, benützte, so erklären sich die Abweichungen des Kanons von seinem Texte zu voller Genüge" (Unger S. 10). In diesem Kanon seien nur runde Jahre verzeichnet gewesen, während die Fragmente oft Monate hatten.

Ich halte diese Erklärungen nicht für befriedigend und habe schon bei Erwähnung der von Josephos zitierten verschiedenen Ausgaben darauf hingewiesen, daß es sich vermutlich um früh gemachte Auszüge verschiedener Epitomatoren handeln wird. Auch die Diskrepanzen des Africanus- und Eusebiostextes lassen sich nicht auf dieselbe Epitome zurückführen¹), das zeigt unser gegenüber dem Synkellostext doch bedeutend älterer Papyrus, der offenbar in seiner Anlage dem von Josephos benützten Texte nahestand.

Die Stellung unserer Epitome zu den anderen offenbar einst gemachten bestimmt sich demnach wie folgt:

Sie legt zwar den Hauptwert auf die Folge der Herrscher und ihre Regierungszahlen, sowie ihre verwandtschaftlichen Beziehungen innerhalb der Dynastie. Sie begnügt sich keineswegs mit vollen Regierungsjahren, sondern gibt im Gegensatz zu Afric.-Eusebios auch die nur Monate umfassenden Regierungen vollständig. In den wenigen Zahlen, die erhalten sind, ist sie 2 mal genauer als die anderen Überlieferungen \*), was uns zu der Annahme berechtigt, daß sie dies auch bei den verlorenen Regierungszahlen getan haben wird. Hierin ist sie also wohl als mit dem Original identisch anzusehen. Auf der anderen Seite hatte der Exzerptor offenbar nicht nur Interesse für die Regentenfolge und Regierungsdauer, sondern gab wenigstens Notizen über das Emporkommen und das Ende der Dynastie wieder. Da der alte Fehler von den 6 ägyptischen Herrscherjahren des Kambyses ihm mit Afric. gemeinsam ist, so muß die Epitome als solche vor Afric. verfaßt sein. Wenn die Ähnlichkeit der Anlage unseres Fragmentes mit den bei Josephos überlieferten nicht auf Zufall beruht, was wir infolge der Mangelhaftigkeit unserer Kenntnisse nicht wissen können, dann stehe ich nicht an, in ihr den Rest einer vorjosephischen Epitome

<sup>1)</sup> UNGER hat daher S. 18fg. noch einen Verfälscher von des Africanus Epitome angenommen, aus der Eusebios geschöpft habe.

<sup>\*)</sup> D. h. sie gibt sogar halbe Monate an.

zu sehen, die immerhin instruktiv ist für die Art, wie sich Fehler schon früh in unsere Manethonüberlieferung eingeschlichen haben. Dieser Stand der letzteren, der sich aus den mannigfachen Divergenzen der Zahlen zu erkennen gibt, scheint mir der Annahme einer ursprünglich zu dem manethonischen Werke gehörigen übersichtlichen Tabelle (als Anhang gedacht vgl. S. 41 Anm. 2) nicht günstig zu sein. Wäre eine solche von Manethon schon verfertigt worden, so hätten sich die Späteren mit dem Abschreiben derselben begnügt und sich nicht die Mühe gemacht, neue Auszüge, bei denen sich verschiedenartige Zahlenfehler infolge von Mißverständnissen des Manethontextes einschlichen, anzufertigen.

Der weitere Schluß aber muß der sein, daß M. in seinem Texte genauere Angaben zu den einzelnen Herrschern gemacht und insbesondere die Regierungsdauer festgestellt haben muß. Es bestätigt sich also die Annahme E. Meyers, daß der von Josephos benützte Text nicht mehr der originale Manethon, sondern schon eine Epitome war. Unser Fragment aber, das bereits aus Mißverständnissen hervorgegangene Zahlen aufweist und andererseits zeitlich der von Josephos benützten Epitome nahe gestanden haben wird, zeigt deutlich nicht mehr die erste Etappe auf dem Wege, den Manethons Werk vor Africanus durchgemacht hat, und läßt uns somit die Richtigkeit von E. Meyers Annahme weiter erhärten, daß die Geschicke des manethonischen Buches schon vor Josephos mannigfache waren.

### Schreibtafeln.

Die Schreibtafeln sind sämtlich in Gräbern von Qarâra gefunden (Planquadrat H 48, 1)¹) und bilden eine zeitlich eng zusammengehörige Gruppe, wie die Schrift neben den Fundumständen erweist. Sie bieten gleichzeitig den wichtigsten Anhaltspunkt für die Datierung dieser Gräber und zeigen so recht deutlich, wie das Griechische hier vollkommen der koptischen Kultur unterlegen ist. Die griechischen Texte dieser Tafeln erweisen eine so vollkommene Unkenntnis bzw. Verwilderung von Orthographie und Grammatik,

<sup>1)</sup> Inv. 96; 97; 98; 676 (hier nicht mitveröffentlicht) stammen alle aus einem Massengrab. Hingegen Inv. 1196 und die koptische (später zu veröffentlichende) Rolle Inv. 864/5 kommt aus dem Massengrab Planquadrat M 8, 4 (zu dieser Einteilung in Quadrate wird der später erscheinende archäologische Bericht zu vergleichen sein). Die Inventarnummern sind bei den Tafeln die des Ausgrabungsjournals.

daß das Verständnis vielfach nur mit der größten Schwierigkeit gewonnen werden kann; die Eigennamen zeigen die typische koptische Abschleifung der Endung -oς zu -ε, wie wir sie z. B. aus den von Crum herausgegebenen koptischen Urkunden aus Diême (8. Jahrh.) kennen. Die Buchstabenformen sind fast überall die koptischen, besonders das v. und die koptischen Zusatzbuchstaben sind nicht nur in Eigennamen verwendet, sondern wir finden auf einer Tafel (Fundjournal Nr. 452 = unten Nr. 60) sogar das griechische Vaterunser in diesem koptischen Alphabet geschrieben. Die Beigabe solcher Texte, wie z. B. auch des Fetzens einer Liturgie (Nr. 58) hat apotropäischen, zauberhaften Charakter. Einen ähnlichen Zweck mögen auch die Buchstabenkombinationen auf Inv. 1181 (= Nr. 64) verfolgt haben, zu denen als Parallele die große, an einem anderen Platze unseres Oarârafriedhofes gefundene Rolle mit ähnlichen Buchstabenreihen (Inv. Pap. Graec. Nr. 1a-e) zu stellen ist, von der ich Proben unten gegeben habe.

Schwieriger ist es zu sagen, was die Beigabe von Tafeln bei den Toten mit alphabetisch geordneten Eigennamen bedeuten soll; ich vermute aber, daß auch sie einen ebensolchen magischen Charakter haben, zumal unter den Namen auch eine Reihe biblischer wie David, Daniel, Salomon usw. vorkommen '). Man wird lebhaft an die Sitte der Germanen erinnert, Runensteine vollständig mit dem Toten zu begraben, wobei der Sinn nur der sein kann, daß die Schrift als solche zauberkräftig wirkt.

Bestärkt werde ich in der Auffassung dieser Texte als magischer durch ein kleines kopt. Täfelchen des Berliner Museums (Inv. 2148), dessen Amulettcharakter schon nach seiner Form ganz sicher ist. Es ist ein kleines rechteckiges Holztäfelchen mit Griff, der zum Durchziehen einer Schnur durchlocht ist (Breite 2,25 cm; Höhe 2,7 cm; Dicke 4,5 mm; Länge des Stiles 1,2—1,4 cm; Breite desselben am Tafelende 4 mm, am anderen 6 mm; hier ist er abgeschrägt; das dunkelbraune Holz sieht poliert aus, die Schrift ist eingeschnitten; das Stück entstammt der Sammlung Minutoli, über seine Herkunft ist nichts bekannt).

Auf der einen Seite trägt es die Deklination von  $\beta o \tilde{v}_{\varsigma}$ :

<sup>1)</sup> Deutlicher ist die magische Wirkung von Namen natürlich in den Onomastica sacra. Vgl. z. B. DEISSMANN, Die Septuagintapapyri (VHP) I Nr. 5. Der neueste Bearbeiter der einschlägigen Fragen, F. DORNSEIFF, Das Alphabet in Mystik und Magie (Στοιχεῖα VII), verzeichnet nichts den genannten Buchstabenpermutationen und Namensverzeichnissen Ähnliches.

ΒΟΥΣ ΒΟΣ

BOAI BOA

Auf der anderen steht:

5 ΒΟΥΣ <u>Χ</u>ΙΨΙΣ ΤΟΥΑ λΑΙλΕ

In Z. 7 hat der Beschreiber beim Y eigentlich X eingeschnitten, aber der linke untere Teil ist ganz fein und vermutlich aus Versehen geschrieben, da nur Y die Dicke der übrigen Buchstaben hat. Z. 1—4 stellt den Singular der Deklination von  $\beta o \tilde{v}_5$ , Z. 5 wohl den Plural vor. Vgl. Ausführl. Verzeichnis der ägypt. Altertümer und Gipsabgüsse S. 394 ¹). Zu 6f. wird hier bemerkt, daß es sich vielleicht um Koptisch handelt. Mir scheint ein Gemisch von Koptisch und Griechisch vorzuliegen. Wenn Z. 7 griechisch ist =  $\tau o \tilde{v}$  (ein kopt. Wort dieser Art gibt es offenbar nicht), so könnte man unter allem Vorbehalt übersetzen: "Nimm 9 des einen, Laile"²). Laile, nichtkoptisch, ist wohl der Name eines Dämons, vgl. das häufige  $\Lambda au\lambda a\mu$  der Zauberpapyri. Das Griechische ist so verwahrlost wie in den Qarâratexten. Jedenfalls ist klar, daß schon die Schrift als solche — vielleicht auch das Griechische — als zauberkräftig galt, auf die Worte kam es dabei nicht viel an.

Besonders merkwürdig erscheint die in Inv. 96 und 98 von 2. Hand geschriebene Datierung, die, wenn ich recht verstehe, eine Datierung der Tafel jedesmal auf den Monat Thoth gibt. Ob hier Beziehungen zu dem ägyptischen Gotte Thoth-Hermes, der bekanntlich der Schreiber-, aber auch der Zaubergott war, vorliegen, in dessen heiligem Monat die Tafeln geschrieben sein sollen, kann ich nicht mit Sicherheit behaupten. Es ist durchaus möglich, daß diese Datierungen gar keine Beziehungen zu den Namenreihen haben, sondern von einer früheren Beschriftung herrühren, deren Spuren auch sonst mehrfach auf den Tafeln nachzuweisen sind.

Für die Datierung dieser nichtliterarischen Stücke in koptischer bzw. koptisierter griechischer Schrift gibt es bislang keinerlei Hilfsmittel. Jedenfalls aber läßt sich als terminus post quem die arabi-

<sup>1)</sup> Das Original ist von mir nachverglichen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ob es reiner Zufall ist, daß die Deklination von  $\beta o \tilde{v}_{\varsigma}$  4 + 3 + 4 + 3 + 4 = 18 Buchstaben enthält und 9 davon die Hälfte ist, weiß ich nicht.

sche Eroberung anführen, da in Nr. 62 Vs. 16 der arabische Name  $A\beta[\delta]\varrho\alpha\iota\varepsilon\mu$  vorkommt; die Tafeln werden also frühestens dem 7., wahrscheinlich dem 8. Jahrhundert n. Chr. angehören. Dazu stimmt, daß Crum auch die koptische Rolle Inv. Pap. Aeg. Nr. 12, welche in einem anderen Grabe (in M 8, 4) dieses Friedhofes zutage kam, dem 7. –9. Jahrhundert zuwies (brieflich an Ranke). In einer 2. Mitteilung hat er sich dann unter allem Vorbehalt für das 9. Jahrh. entschieden.

### 60. Vaterunser.

Fundjournal Nr. 452. Aufbewahrungsort: Ägyptologisches Institut der Universität Heidelberg. Die Tafel ist 11,8 cm breit, 16,8 cm hoch, ca. 8 mm dick und in 2 Teile zersprungen. Sie besitzt oben 2 runde, ziemlich große Löcher zum Durchziehen einer Schnur und ist beiderseits mit einer ganz feinen, grauweißen Stuckschicht überzogen, die leider sehr leicht mitsamt den Buchstaben absplittert. Zu dem Text des Vaterunsers hat der Schreiber sich die Hälfte der einen Seite durch einen senkrechten Strich abgeteilt. Vorher war etwas anderes auf demselben Fleck gestanden; man sieht die Spuren davon unmittelbar links und rechts von dem Vaterunser, wie in der rechten oberen Tafelecke, einigemale sogar noch mitten im jetzigen Text, welcher lautet\*):

ΠΑΤΗΡ  $(IM\Omega(\langle AP \rangle)^1)N:OY EO TOHΣ^3)$  ΟΥΡΑΝΊΗΣ  $(AΓΙΣΘΙΤΩ^N TO ΩΝΟΥΜΑ Σ^ΣΟΥ^3): ΓΛΘΑ-ΤΩ^4)$   $(ΓΙΕΛΕΣΕΡΕΡΕΙΚΕΝΕΘΙΣΤΩ^{ΓΩ^6})$  ΤΗ
ΚΕΠ ΓΗ[Σ]?)

ΛΊΜΑ ΣΣΟΥ: ΩΣ ΕΝ ΩΡΑΝΩΝ: ΤΩΝ

5 ΑΡΤΩΝ: ΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΪ · ΩΣΙΩΝ

TΩΣ(?) \*) ¿ÏMIE(?)N ΣΗ°)·ΜΕΡΩΝ: ΚΕ ΑΦΕΣ ¿EMIN ΤΑΦΕ-

 $\begin{array}{c} \text{T} \Phi \text{E} \Lambda \text{E} \text{T} \text{E} \Sigma^{19}) \\ \Lambda \tilde{\text{I}} \text{MATA}^{10}) & \langle \text{EM} \Omega \text{N} : \Omega \Sigma \text{ KEI EMH}^{11}) & \text{T} \Omega \Sigma & \langle \text{IM} \Omega \text{N} \rangle \\ \text{KE M}^{2} \text{I} \text{S} \text{EINEKI} \Sigma^{18}) & \langle \text{HMA} \Sigma : \text{EI} \Sigma \text{ IIPA} \Sigma \text{MON}^{14}) & \text{KEPIE} \end{array}$ 

KE M/ΙΣΕΙΝΈΚΙΣ<sup>18</sup>) (ΗΜΑΣ: ΕΙΣ ΠΙΡΑΣΜΟΝ<sup>18</sup>) ΚΕΡΙΕ ΑΛΛΑ ΕΡΙΣΕ<sup>18</sup>) (ΙΜΑΣ: ΑΠΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥΝΕΡΩΝ·: ΤΩΚ-

10 SA10 KE17 MATEP (EN18) IOY (AKIO MNEYMATI AAE-

KENH  $^{10})$  KE AINH  $^{20})$  IS TOS EMHANTAS  $^{91})$  EQN-

<u>ΩΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΈΝ ΕΩΩΝ<sup>28</sup></u>)

<sup>\*)</sup> Um die Druckkosten zu vermindern, sind statt der Formen des koptischen die des großen griechischen Alphabetes gewählt.

Bilabel: VBP 4.

## Anmerkungen1).

- ¹) Die Silbe AP war von dem unteren Text noch vorhanden, und der Schreiber hat das N von  $\eta\mu\tilde{\omega}\nu$  einfach dahinter geschrieben.
- ²) OY =  $\delta$ ; das N über O ist mit blasser Tinte nachgetragen, ebenso das folgende T dazwischen korrigiert. Das O von TOH $\Sigma$  =  $\tau o i s$  ist auf einen anderen Buchstaben, wohl H, aufgeschrieben. Auch bei OYPANIH $\Sigma$  (o i o a v o i s) ist O ganz fein auf I geschrieben, so daß dieses einem  $\Phi$  ähnlich sieht.
- <sup>5</sup>) Man sieht an dem Doppelsigma, daß der Diktierende scharf ὄνομά σου sprach (vgl. Z. 4). Z. 2 meint natürlich άγιασθήτω usw. Das darüber geschriebene N ist unrichtig, kehrt aber öfter so wieder: Z. 4 ἀρανῶυ; Z. 9 τοῦ πονηρῶυ.
- ') Für ἐλθάτω, eine vulgäre Form, welche z. B. auch bei Schubart Klio 13 S. 30 Z. 86 vorkommt.
  - 5) Schreibfehler für βασιλεία.
- °) Für γενηθήτω τὸ θέλημά σου. Wie in ähnlichen Texten sind die t- und k-Laute ebenso wie lange und kurze Vokale promiscue gebraucht.
  - 7) Die Tafel bietet κρε ΚΕΠ ΚΑ ΓΗ[Σ]

 $\mathsf{T}\Omega \mathring{\mathsf{N}}$ ; der Schreiber hat also 3 mal angesetzt, bis er  $\gamma \mathring{\eta}[\varsigma]$  richtig schrieb. Das letztere ist sehr klein und fein geschrieben, vielleicht von einem bessernden Lehrer.

°) Lies  $\delta \acute{o}\varsigma$ . Dahinter ist  $\acute{\eta}\mu \tilde{\imath}\nu$  gemeint; der vorletzte Buchstabe ist nicht sicher erkennbar.

- <sup>9</sup>) Zwischen den Silben ist ein Zeichen, welches wohl von der unteren Schrift herrührt.
  - 10) Aus τὰ ὀφειλήματα.
  - Lies  $\ell \mu \tilde{\eta}(\varsigma)$ .
- 12) Lies  $\langle \delta \rangle$ φελετες (= τοῖς ὀφειλέταις). Ähnlich hat das Vaterunser auf Ton Athen. Mitt. 25 (1900) S. 313 [ὀφει]λήτες.
  - 15) Für μη είσενέγκης.
  - 14) N auf Σ korrigiert.
  - 15) Lies ((ε)) δῦσαι.
- 16) Lies  $\delta\delta\xi\alpha$ ;  $\Sigma$  sieht wie E aus, bei guter Beleuchtung aber sieht man deutlich, daß die Querhasta der mit bläulicher Tinte

<sup>1)</sup> Der besseren Übersichtlichkeit wegen beziehen sich die Zahlen nicht auf die Zeilen, sondern verweisen hier auf die im Texte eingefügten.

geschriebenen unteren Schrift angehört, von der gerade hier die Buchstaben besonders deutlich vor dem Vaterunser zu sehen sind.

- 17) KE ist offensichtlich Fehler für ΣΕ (= σοι).
- 16)  $\ell E N = \tilde{\epsilon} \nu$  wird umsoweniger Wunder nehmen, als kopt.  $\ell N$  (hen) "in" heißt. Übrigens werden im Kopt. zahlreiche griech. Wörter mit  $\ell$  geschrieben, denen der Spiritus asper fehlt, z. B.  $\ell E O C = \tilde{\epsilon} \theta o \varepsilon$ ,  $\ell I K \Omega N = \epsilon i \varkappa \acute{\omega} \nu$  u. a.  $IOY = v \tilde{\iota} \tilde{\omega} = v \tilde{\iota} \tilde{\omega}$ . Dahinter fehlt wohl  $\varkappa \varepsilon$ .
- Die letzten 2 Buchstaben in Z. 10 sind nicht ganz sicher; sie sehen auf den ersten Blick wie  $A\Delta E$  aus. Gemeint ist aber offenbar  $\alpha \epsilon \gamma \epsilon \nu \eta$  von  $\dot{\alpha} \epsilon \iota \gamma \epsilon \nu \dot{\eta} \varsigma$ .
  - <sup>20</sup>) Offenbar von ἀέναος abzuleiten.
- Lies  $\sigma \dot{\nu} \mu \pi \alpha \nu \tau \alpha \varsigma$ . Ähnlich schreibt das Evangelienfragment eines Ostrakons (Bibl. Zeitschr. IV (1906), 388/9)  $\dot{\epsilon} \nu \dot{\epsilon} \lambda \alpha \beta \epsilon \nu$  statt  $\sigma \nu \nu \dot{\epsilon} \lambda \alpha \beta \epsilon \varsigma$ .
  - <sup>28</sup>) Lies  $E\Omega(N)\Omega N$ .

Äußerlich auffallend ist, daß weder zu Beginn des Textes noch am Schluß ein Kreuz steht. Sachlich wird es mit dem Vaterunser so stehen, wie bei einem von Knopp veröffentlichten aus Megara (auf Ton geschrieben), dem der Herausgeber Zaubergebrauch zuschreibt [Athen. Mitt. 25 (1900), 313fg.; Zeitschr. f. neutest. Wissenschaft 2 (1901), 228f.], und wie es gelegentlich auch für die Evangelienfragmente auf Ostraka vermutet wurde [vgl. Bibl. Zeitschr. 4 (1906), 396]. Diese letzteren bieten auch sprachlich eine Fülle von Analogien. Besonders gestützt wird die Auffassung des Vaterunsers als magischen Zwecken dienend dadurch, daß in P. Soc. It. VI 719 ein Stück von ihm an den Schluß eines christlichen Amulettes gestellt ist. Vgl. noch Deissmann, Bibelst. S. 49; Wilchen. Archiv I (1901), 430 mit Vaterunser = BGU III 9541). HILLER v. Gärtringen, Sitzungsber. preuß. Ak. 37 (1898), 582f.; Z. D. Morgenl. Ges. 42 (1888), 456f.; P. Jand. 1 Nr. 6 (mit einem Stück Vaterunser); Wilcken, Grundz. 132; Dieterich, Mithrasliturgie<sup>3</sup> 27 f.

Die Frage der Doxologie am Schlusse will ich nur streifen; ich kann diese nicht belegen, die Theologen werden wohl etwas dazu beitragen können.

Zur äußeren Form — Griechisch in koptischem Schriftgewande — sind mir größere Paralleltexte nicht bekannt, doch werden häufig Namen in griechischen Texten mit koptischen Buchstaben



<sup>1) =</sup> WILCKEN, Chrest. 133.

geschrieben, vgl. z. B. Preisigke SB. 3915; P. Soc. It. IV 304 usw. Umgekehrt ist Koptisch in ganz griechischer Schrift durch Mitteilungen a. d. Sammlg. d. Pap. Erzherzog Rainer I 49 zu belegen.

#### 61.

Fundjournal Nr. 96. Aufbewahrungsort: Ägyptolog. Institut der Universität Heidelberg. Größe der Tafel 25,5 × 8 cm; Dicke: 0,9 cm. Tafel auf 3 Seiten unvollständig. Die dem Alphabet der Namen nach als Verso zu bezeichnende Seite ist mit feinem, weißen Stuck (Kalk) überzogen; die Vorderseite trägt keine Spuren dieser Art.

### Vorderseite:

|   | Kol. I.   | Kol. II.              | Kol. III (2. H.)                   |
|---|-----------|-----------------------|------------------------------------|
|   | Δωροθε ε  | $\mid E \varrho [ ].$ | Έγρ(άφη) μ(ηνδς) Θῶθ κζ            |
|   | Δαμιανε ε | Έρμιας                | γί(νονται) μζ τεσεράπο(ντα) έπ(τά) |
|   | Διοσκορος | Εσιτρε                | 3. Η. Τ Αὐρήλιος Θωμᾶς             |
|   | Διμοθε    | Επιφανε               | Στέφανε ἄδελφε                     |
| 5 |           | Ευσταθε               | ]· Øŵϑ ×.[                         |

I 1/2. Das ε am Schluß steht jedesmal tiefer als die Namen und stammt wohl von einer älteren Beschriftung der Tafel. Die Trennungsstriche vor Kol. I und II sind im Original vorhanden.

II 3.  $E_{\sigma \iota \tau \rho \varepsilon} = I_{\sigma \iota \delta \omega \rho \sigma \varsigma}$ 

#### Rückseite:

Von Kol. I sind nur vereinzelte Spuren erhalten; in der Mitte steht  $]\mu o\beta o\varsigma$  oder  $]\mu o\beta o\varsigma$ ; da hier wohl mit  $\iota$  beginnende Namen standen, ist an  $[Ia]\mu o\beta o\varsigma$  zu denken.

Die Hand, welche hier auf Vorder- und Rückseite ἐγρ(ἀφη) vsw. schrieb, ist anscheinend dieselbe wie diejenige, welche in 63 denselben Vermerk machte, jedenfalls im Gegensatz zu der un Majuskelschrift der Namen eine kursive. Diese Art der ung begegnet sehr oft in den griechischen Protokollen der vyri, z. B. Nr. 41, 3 ἐγρ μ Πα δ ἐνδ/β. Die Zählungen der Vs. und Rs. können sich wohl nur auf die Namen

heziehen, welche die Tafel trug¹). Auf der Vs. hat der Schreiber die Zahl in Buchstaben wiederholt.

#### 62.

Fundjournal Nr. 97. Aufbewahrungsort: Ägyptolog. Institut der Universität. Größe 26,4 × 15,3 cm; Dicke 1 cm. Auf der Oberseite und linken Seite (von der Vs. aus angesehen) alter Rand, sonst abgebrochen. Beiderseits mit einer grauweißen Kalkschicht überzogen.

#### Vorderseite:

|    | Kol. I.                                | Kol. II.                                                    |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| rţ | 'Αμμωνε                                | Z. 1-2 weg-                                                 |
|    | $A\widehat{\pi}$ αχο $v\mu$            | gebrochen                                                   |
|    | Άπα γως                                | $B[\alpha] \varrho \vartheta o[\lambda] o \mu[\varepsilon]$ |
|    | Άπα Κιρε                               | Bevo[                                                       |
| 5  | 'Αντωνε                                | Barı                                                        |
|    | $Aeta[\delta] \varrhoarrholpha_{\ell}$ | Bag (?) 000v                                                |
|    | 'Αοσενιος                              | Βικτωρ                                                      |
|    | 'Απλω                                  | Βακυσ[ιος]                                                  |
|    | 'Αθανασι                               | Rest weggebrochen                                           |

#### Rückseite:

|   | Kol. I.                                          | Kol. II.    | Kol. III.                                                    |
|---|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| + | $Z\alpha\chi\alpha[\varrho\iota\alpha\varsigma]$ | $H\varrho[$ | $\Theta \varepsilon v[\xi] \varepsilon [vos?]$               |
| · | Ζολομον                                          | H[          | Θευδωφο[ς                                                    |
|   | Ζαχεος [                                         | Rest nicht  | [0].[]e[                                                     |
|   | Ζωνη                                             | mehr vor-   | . [Θ]ωμας                                                    |
| 5 | $Z\alpha[$                                       | handen.     | $[\Theta]$ $\epsilon  ho \mu [ov \vartheta \iota \omega v ?$ |
|   | Ζυμων                                            |             | Rest weggebrochen.                                           |
|   | Ζαιας                                            | 1           |                                                              |

- Vs. I 2. Zu  $Kov\mu$  kenne ich keine Parallele, es sei denn, daß  $Kov\omega\mu$  Stud. Pal. X 122, 6 (7. Jahrh.) derselbe Name ist. Ich glaube, daß  $A\pi\alpha\kappa ov\mu$  ein Name und =  $A\beta\beta\alpha\kappa ov\mu$  ist.
  - 4. Kipe, gemeint wohl zvoe.
  - 6. Auf die Wichtigkeit des arabischen Namens habe ich oben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Falls diese Vermerke überhaupt etwas mit dem Namentext zu tun haben (s. o.).

hingewiesen. Man erwartet natürlich  ${}^{\prime}A\beta[\delta\epsilon]\varrho\varrho\alpha\iota\mu$ . Allein mehr als  $\delta$  hat in der Lücke nicht Platz. Sie reicht knapp für dieses (heute ist die Tafel an dieser Stelle gesprungen). Von E am Schluß ist die untere Rundung und der lange, gerade Strich der Mittelhasta erhalten. Bei  $\alpha$  ist unten die Rundung spitzer und der Schlußstrich nach oben gerundet, sodaß ich die Lesung  $A\beta\varrho\varrho\alpha\varrho\mu$  für nicht wahrscheinlich halte. Man wird  ${}^{\prime}A\beta[\delta]\varrho\varrho\alpha\varrho\mu$  als  ${}^{\prime}A\beta$ - $[\delta]\bar{\varrho}\varrho\alpha\varrho\mu$  mit halbvokalischem  $\epsilon$  gelesen haben  ${}^{\prime}$ ).

8.  $A\pi\lambda\omega$  (so, und nicht etwa  $A\pi\alpha\omega$ , das an ' $A\pi\alpha\tilde{\omega}\varsigma$  in Ostr. Straßb. Nr. 577, 3 gemahnen würde, steht da) ist mehrfach in koptischen Texten bezeugt, vgl. Crum, Coptic Ostr. S. 67 Nr. 124 RI; S. 144 Nr. 306; S. 180 Nr. 387. Crum scheint geneigt, dies als Verkürzung aus  $A\pio\lambda\lambda\omega$  anzusehen.

II 4. Bevo[ ist nicht bekannt; ist es Verkürzung aus Bévoc CIG III 4716d, 9?

5.  $B\alpha n$ , das ich sonst nicht belegen kann, erinnert sehr an ältere ägypt. Namen wie Btj (männlich und weiblich), die aber spätestens aus der 18. Dynastie stammen und daher für Vergleichung nicht in Betracht kommen. Sollte Verkürzung aus  $B\alpha n$  Ditt. Or. Inscr. 660, 24 vorliegen?

8. Lies  $\Pi \alpha \varkappa \nu \sigma[\iota \circ \varsigma]$ .

Rs. I. Unter den bei Z eingereihten Namen begegnen manche sonst mit  $\Sigma$  geschriebene. Aber  $\Sigma$  und Z müssen damals dieselbe Aussprache gehabt haben, da beide in kopt. Papyri häufig promiscue gebraucht werden. Wir haben also hier einen Solomon, Symon (= Simon) und Saias (= I(e)saias) vor uns.

4. Ζωνη ist nicht belegt.

63.

Fundjournal Nr. 98. Größe  $24 \times 4.5$  cm; rundes Loch am erhaltenen Rand der Schmalseite und 5.3 cm davon, nach der Tafelmitte zu, zum Durchziehen einer Schnur. Ägyptol. Inst. (ebenso 64).

Auf der Seite A:

] Αμον ] Τασα frei η

<sup>1)</sup> Ich bemerke außerdem ausdrücklich, daß die Schrift selbst auch nicht vor das 7. Jahrh. weist. — Vs. II 6 ist g = kopt. Schima.

Auf der Seite B:

| Kol. I. | Kol. II.             | Kol. III (2. H.).                                                                                 |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δαυειτ  | $Evv[.]g\varepsilon$ |                                                                                                   |
| Δανιηλ  | $Ev\vartheta[$       |                                                                                                   |
| , , , , | Ενωχ                 | $^{\circ}E\gamma\varrho(lphaarphi\eta)\ \mu(\eta v\delta\varsigma)\ \Theta	ilde{\omega}\vartheta$ |
|         |                      | $vi(vov\tau ai) u \dots$                                                                          |

II 1.  $Evv[.]g\varepsilon$  (mit kopt. Schima) ist vielleicht =  $Evvin\varepsilon$  ( $E\ddot{v}vino\varsigma$ ).

#### 64.

Fundjournal Nr. 1181. Größe 48 × 15,3 cm. Dicke 1,2 cm. Unregelmäßiges, schlecht geglättetes, mit zähem Schmutz bedecktes Brett. Die äußeren Ränder rechts und links, sowie der obere Rand sind erhalten. Auf der linken Hälfte 2 Löcher zum Durchziehen einer Schnur. Beide Seiten sind durch Striche in Kolumnen eingeteilt. Auf der Seite, die noch lesbare Buchstaben trägt, folgen nach 2 zerstörten Kolumnen (nur einzelne Buchstaben sind erkennbar) und dann nach einer freien die folgenden Zeichen:

Kol. IV (obere Hälfte verloren). Kol. V (1 unleserliche Zeile).

| <i>ομ</i> σ  | Qua . 100 - 600 |
|--------------|-----------------|
| μοσ          | . Qα            |
| <i>ομτ</i>   | ιρα             |
| μοτ          | (sic)           |
| <i>ραμ</i>   | σασ             |
| . <b>Q</b> µ | ασσ             |
| β            | σασ             |
|              | ασσ             |
|              | σ               |

Den Beschluß bilden 7 unbeschriebene Kolumnen. Als Parallele führe ich die ebenfalls in einem Grab in Qarâra einem Toten beigegebene Rolle Inv. Pap. Graec. Nr. 1a—e an. Sie ist fast 2 m lang und 32,5 cm hoch (von mir in 5 Tafeln zerlegt). Vorn ist noch der Schutzstreifen mit der byzantinischen Stempelschrift erhalten. Die Schrift, sehr gewandt, in 27 Kolumnen, gehört dem 6./7. Jahrh. n. Chr. an. Blattklebungen immer nach ca. 15 cm. Der innerste Rollenteil von 38,5 cm ist leer geblieben. Ein Schuldokument war es nicht; die Texte bei Ziebarth, Aus der griech.

Schule Nr. 3-5 zeigen wohl Ähnliches, haben aber immer aussprechbare Silben.

Der ganze Text besteht aus Buchstabenkombinationen, von denen folgende Proben gegeben seien:

| Kol. I.                              | Kol. IV.                   |                                                                                                                                                                                                                        | Kol. II.                                             |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| † βαβ<br>† αββ<br>ββδ<br>βγς<br>usw. | ςελ<br>εςλ<br>ςςλς<br>usw. | Wie man sieht, kommen 3- und 4-stellige Permutationen vor. Die Kol. II zeigt das Prinzip, immer eine Zeile mit demselben Buchstaben z. B. γ beginnen zu lassen, die folgende aber mit dem nächsten Alphabetbuchstaben: | γςιη<br>ςγιη<br>γζκα<br>ζγκα<br>γηκδ<br>ηγκδ<br>usw. |

Von Kol. 18 an steht immer derselbe Buchstabe am Anfang der Zeilen usw.

Vgl. auch die ähnlichen Buchstabenkombinationen vor den Versen der Homeromantia (P. Brit. Mus. I S. 84f.), wohl auch P. Leid. Y. — Daß eine Anzahl solcher Schreibtafeln auch von den Raubgräbern gefunden worden ist, beweist das Tagebuch der Versuchsgrabung, in dem S. 18 bemerkt ist, daß ein Mann aus Qarâra "einige beschriebene Holzbretter" zum Kaufe anbot. "Die Texte sind koptisch. Eins (sc. Brett) ist das Bruchstück eines Briefes, die anderen enthalten alphabetisch angeordnete Wort- und Namenlisten, anscheinend ohne Zusammenhang". Ranke hat von dreien rasche Abschriften gemacht, die er mir zur Verfügung stellte, und die wenigstens z. T. eine Identifizierung ermöglichen, falls die Tafeln irgendwo im Handel auftauchen. Ebenso sah Ranke in Maghagha bei dem Händler Ibrahîm Karam eine Reihe solcher Holzbretter "mit koptischen Schreibübungen", von denen er aber keine abgezeichnet hat.

Eine der abgeschriebenen Tafeln ("starkes Holzbrett") enthält Namen bzw. Formen, die mit M bzw. N beginnen: <sup>1</sup>Μαριζαμ <sup>2</sup>Μαριος <sup>8</sup>Μαρθα <sup>4</sup>Μωνε. Die folgenden sind unklar; dann kommen Bildungen mit N bzw. NE, also dem kopt. Pluralartikel. Die Mehrzahl der Wörter ist infolge von Lücken oder Lesefehlern nicht identifizierbar. Ich hebe hervor <sup>8</sup>ΝΑΡΧΩΝ <sup>9</sup>ΝΕΡΩΟΥ ("die Könige") <sup>12</sup>ΝΕΚΡΑΦΗ <sup>1</sup>) <sup>13</sup>ΝΙΕΡΩΟΥ "die Flüsse" <sup>14</sup>ΝΕΘΑ-ΛΑΣΣΑ <sup>16</sup>ΝΕΚΡΩΟΥ ("die Ufer") <sup>18</sup>ΝΕΣΟΦΩΣ.

ii) Gemeint ist yeagh.

EVE !

Eine 2. Tafel hat 2 Kolumnen, deren eine mit  $\gamma$ , die andere mit  $\iota$  beginnende Wörter enthält. Aus der ersteren nenne ich  $^1\gamma\alpha\mu\mu\sigma\varsigma$   $^2\gamma\alpha\mu\mu\alpha$   $^3\gamma\alpha\rho\sigma\varsigma$  (l.  $\kappa\alpha\rho\sigma\dot{}$ ), aus der 2.:  $^1I\alpha\kappa\sigma[\beta\epsilon]$   $^1I\omega//////\eta\varsigma$   $^1I\omega\gamma\alpha[\nu]$   $^1I\omega\nu\sigma\iota[\nu\sigma\varsigma^2]$  usw.

65.

Schreibtafel; Fundjournal Nr. 1196. Aufbewahrungsort: Ägyptolog. Institut der Universität Heidelberg. Größe 38 × 7,7 cm, Dicke 1,6 cm; in zwei aneinanderpassende Teile zersprungen; gefunden im Grabe M 8,4. Beiderseitig beschrieben. Aus der Zeit der übrigen Tafeln. Rechts 2 Löcher mit Schnur zum Aufhängen. Der Text der Tafel ist in einem so schlechten Griechisch abgefaßt, daß ihn der Schreiber wohl selbst nicht mehr verstanden hat: nicht nur die Endungen sind ohne jedes griechische Sprachgefühl gesetzt, sondern auch ein Teil der Wörter selbst ist verballhornt, die Wortstellung ist vielfach ungriechisch, und dazu ist das Ganze, wenn ich es richtig verstehe, ein einziger großer Satz. Ich gebe den Text zuerst in der kaum verständlichen Fassung des Originals und dann nochmals mit den nötigen Verbesserungen.

Ρ Πρεσβίας κὲ έτίας τῆς ἀσπίλου καὶ άχράντου και άγου και άπφόρου παρ μηλωτος Μαρία πρός της ημών της ημων της πηνς θεοδόκου και άντιλήμ-5 πτορος Τω τοῦ θεοῦ προμού και μετ' "Αννας κυρήας καὶ φωτίστου τοῦ μαρτυρων Τω τ[οῦ θεο]λόγου καὶ εὐανγελίστου άποσ-] παθ καὶ φίλου τοῦ σωτῆρος του διακων καὶ μαρτύρων ] ἀρχηγοῦ 10 F Freier Zwischenraum von c. 2 cm. [κ(αι) Πέ?]τρου άγιατάτου κ(αλ) γενειωτάτ-[ου καί] βραβησφώρου καλινίκου [...]ωο . ημος κ(αὶ) έρου μάρτυρος κ(αὶ) [πάντω]ν των άγίων έν δμοῦ έχο-15 [μένο]υ δποσχης καὶ πρισβίας ἐξ

<sup>1)</sup> Buchstaben in [ ] von mir ergänzt.

πάντης έλεθω μη δπ' δλης τῶν νιαστων πρὰς θεῶν ἀλλὰ σατῶι μαρικαρωτάτω ημῶν ᾶγιωτάτου Πέτρου ἀρχηεπισκόπων τῶν ἐπισκόπου τῶν ἄπα Ἰάκωβος τῶν ἀρχεπικόπου κ(αὶ) μάρτυρος μέχρι τῆς σέμη

20 κόπου τῶν ἄπα Ἰάκωβος τῶν ἀρχεπισκόπου κ(αὶ) μάρτυρος μέχρι τῆς σέμηρον τῶν ὀρθοδόξον πρεσβηυσάντων τῆς πίστεως λογ ἐξ ἔροῦ τοῦ Μάρκου ἀποστόλο[υ].

Das soll etwa folgendermaßen heißen (Orthographika sind unverändert gelassen):

□ Ποεσβία⟨ι⟩ς κὲ ἐτία⟨ι⟩ς τῆς ἀσπίλου καὶ ἀχράντου καὶ ἀγ⟨ίας⟩ καὶ ἀπόρου παρθ(ενο)-μή⟨τ⟩ω⟨ρ⟩ος Μαρία⟨ς⟩ πρὸς τ⟨οῦ⟩ ἡμῶν(?) ⟨⟨τῆς ἡμῶν τῆς⟩⟩ π⟨⟨η⟩⟩ν(εύματο)ς θεοδόκου ἀντιλήμ-5 πτορος Ἰωά(ννου) τοῦ θεοῦ προ(ὁρό)μου καὶ μετ' "Αννας κυρήας καὶ φωτίστου τοῦ μάρτυρ⟨ος⟩
 Ἰωά(ννου) τ[οῦ θεο]λόγου καὶ εὐανγελίστου ἀποστ[όλου τοῦ] παρ(ὰ) θ(εοῦ) καὶ φίλου τοῦ σωτῆρος [καὶ προφή]του διακ(όν)ων καὶ μαρτύρων

] ἀρχηγοῦ

10

Zwischenraum.

[κ(αὶ) Πέ]τρου ἀγιατάτου κ(αὶ) γενειωτάτ[ου καὶ] βραβησφώρου καλινίκου
[...]ωρ . ημος κ(αὶ) ⟨ί⟩εροῦ μάρτυρος κ(αὶ)
[πᾶσι]ν τ⟨οῖς⟩ ἀγί⟨οις⟩ ἐν ὁμοῦ ἐχο15 [μέν⟨οι]ς⟩ ⟨ὑ⟩ποσχήσ(εσιν) καὶ πρεσβίας ἐξ
πάντης ἐλεο(ὑμε)θ⟨α⟩ μὴ ὑπ' ὕλης τῶν
νιαστων(?) πρὰς θεῶν ἀλλὰ σατ⟨οῦ⟩
μα⟨ρι⟩καρωτάτ⟨ου⟩ ἡμῶν ἀγιωτάτου
Πέτρου ἀρχηεπισκόπ⟨ου⟩ τῶν ἐπισ20 κόπ⟨ων⟩ ⟨⟨τῶν⟩⟩, ἄπα Ἰακώβο⟨υ⟩ τ⟨οῦ⟩ ἀρχεπισκόπου κ(αὶ) μάρτυρος μέχρι τῆς σέμηρον τῶν ὀρθοδόξον πρεσβηνσάν-

των τῆς πίστεως (ι. ἐν τῆ πίστει?) λόγου ἐξ (ἐ)εροῦ τοῦ Μάρκου ἀποστόλου.

1. Lies αἰτία(ι)ς. Hinter καὶ am Ende hätten noch etwa 4 Buchstaben Platz, doch war die Oberfläche der Tafel wohl schon im Altertum nicht in Ordnung. — Vgl. Brightman, Lit. I S. 35, 3f.

2. ἄπορος ist natürlich kein Beiwort für Maria; eher würde ἄφορος "unfruchtbar" passen im Sinne von "die noch nicht empfangen hatte, ehe sie Christus vom hl. Geist empfing".

3. Für ἡμῶν wird wohl ursprünglich ein anderes Wort ge-

standen haben.  $\Pi_{\varrho \acute{o}\varsigma}$  ist von  $\vartheta_{\epsilon o \acute{o}} (= \imath) \acute{o} \varkappa o v$  abhängig.

4.  $\pi\eta\nu(εύματο)$ ς mag sich aus  $\pi^ε\nuεύματος$  entwickelt haben. Den Murmelvokal hat der Schreiber mit falschem ε wiedergegeben. Über ἀντιλήμ- Reste von 2 zu einer älteren, abgewaschenen Schrift gehörigen Buchstaben.

6. φωτίστης scheint bisher unbelegt. Nach du Cange ist φώτισμα = baptisma; φωτιστήριον = baptisterium; ἀφώτιστος = non

baptizatus usw.

14/5. Lies  $[n\hat{a}\sigma i]v$   $\tau(o\hat{i}\varsigma)$  usw.; der Verfasser hat ja auch Z. 1 fälschlich Genetiv statt Dativ gesetzt; der folgende Genetiv  $\pi \varrho \varepsilon \sigma \beta i \alpha \varsigma$ 

ist von ¿ξ abhängig.

16. Hier ist das Verbum zu dem Satze: "Infolge der Fürbitten und auf Veranlassung — — Marias usw. — — und infolge aller Verheißungen zusammen und wegen aller Fürbitte finden wir Erbarmen" usw.

öλη "Materie" vom heidnischen Götterbild öfter bei Kirchenschriftstellern, vgl. die Belege bei BAUER-STRZYGOWSKI, Denkschriften der Wiener Akad. 51 (1906), 2. Abh. zu VI Verso 25 und meine Bemerkung dazu in "Die kleineren Historikerfragmente auf Papyrus" (LIETZMANNS Kleine Texte 149) S. 57").

17.  $\nu\iota\alpha\sigma\iota\omega\nu$ , das wie ein Adjektiv zu dem von  $\mathring{v}\lambda\eta\varsigma$  abhängigen und mit  $\pi\varrho\delta\varsigma$  gebildeten Genitiv  $\vartheta\varepsilon\tilde{\omega}\nu$  aussieht, ist vielleicht =

 $\langle \mu \rangle \iota \alpha \langle \nu \rangle \tau \tilde{\omega} \nu$ .

18. Unter ἡμῶν sind Reste der älteren Schrift sichtbar.

20. Vor ἄπα ist wohl ein (καί) einzuschieben.

23f. =  $\xi \xi \langle i \rangle \epsilon \varrho o \tilde{v} \lambda \delta \gamma o v$ .

<sup>1)</sup> Bezieht man allerdings in dem Papyrus MITTEIS Chrest. 319 Z. 27 abtoû auf Phoibammon, wie mir jetzt wahrscheinlicher ist, dann ist  $\sigma e \pi v \dot{\eta} \ \partial \lambda \eta$  das Gebein usw. des Heiligen und der Beleg für "Götterbild" entfällt.

Auch die andere Seite der Tafel enthält einen Text in nicht minder schönem Griechisch; da die Tafel auf der rechten Hälfte mit einem zähen Schmutz behaftet ist und auch in der Mitte (am Sprung der beiden Hälften) meist mehrere Buchstaben ausfallen, so bin ich noch nicht zu einem abschließenden Verständnis dieser Seite gelangt. Sie hängt mit der anderen gar nicht zusammen, obwohl die Schrift beider identisch ist, sondern enthält lauter in sich abgeschlossene einzelne Sätze z. B. Z. 9 τῆς σηλήνη[ς] τὰ ἄσδρα ἐν ἐξουσίαν (was etwa bedeuten kann ἐν ἐξουσία τῆς σελήνης τὰ ἄστρα) oder Z. 19/20 κ(νρίφ) ἐπτινάξαντι (Ablativ!) Φαραὰ κ(αὶ) πᾶσα ἱ δύναμιν (l. ἡ δύναμις) αὐτοῦ εἰς θάλασσαν [ἐρρίφθη?] oder 27 κ(ύριος) λυδρωσάτω ἡμᾶς ἐκ τῶν εχρων (l. ἐχθρῶν) ἡμῶν.

## Vasenscherben.

66.

Inv.-Nr. des Fundjournals 235. Aufbewahrungsort: Ägyptolog. Institut der Universität Heidelberg. Fundort: Qarâra. Größe:  $12,5 \times 9$  cm.

Boden eines Gefäßes, Schrift in braunschwarzer Farbe aufgemalt.

## † Φιβάμον

Vor und hinter dem Namen ist die Scherbe abgebrochen.

### 67.

Ohne Inv.-Nr. Aufbewahrungsort: Ägyptolog. Institut der Universität Heidelberg. Fundort: Qarâra. Größe: ca. 12,7 × 15 cm. Bruchstück vom Boden einer Schale; Schrift über 3 konzen-

trischen Kreisen eingekratzt, Buchstaben sehr eckig.

## Φιβάμον

68.

Ohne Inv.-Nr. Aufbewahrungsort: Ägyptolog. Institut der Universität Heidelberg. Fundort: Qarâra. Größe: 13,5 ×7,2 cm. Scherben eines innen schwarz glasierten Gefäßes; Schrift mit Pinsel aufgetragen.

## Ἰούλ(ιος)

69.

Inv.-Nr. des Fundjournals 1739. Aufbewahrungsort: Ägyptolog. Institut der Universität Heidelberg. Fundort: Hîbeh. Größe:  $9\times5.7$  cm.

Stempel auf Vasenhenkel. Breite des Stempels 3,5 cm; Höhe 1,3—1,4 cm. Links im Stempel Kopf mit Strahlen (Helios), Gesicht etwas undeutlich; rechts davon:

'Επὶ Τιμασαγό*ρ*α.

Das Stück gehört zu der großen Gruppe rhodischer Vasenhenkel, die namentlich am Pontos Euxeinos in stattlicher Zahl gefunden worden sind '). Der Mann ist eponymer Priester in Rhodos und begegnet öfters; vgl. außer Fleckeisens Jahrbücher f. klass. Philol. 5. Supplementband S. 458 Nr. 51 (aus Olbia)  $\ell n l$   $Ti \mu \alpha \sigma \alpha \gamma \delta \rho \alpha$ .  $\Delta [\alpha \lambda lov]$ . besonders IG XII 1 A 1192, wo 6 Exemplare, jedesmal mit einem Monatsnamen, verzeichnet sind '); ferner A 1397, wo nur  $Ti \mu \alpha \sigma [\alpha \gamma \delta] \rho ov$  steht. Unser Exemplar ist also eine Mittelstufe, da es  $\ell n l$ , aber keinen Monatsnamen trägt. Für Helios als staatlichen Stempel vgl. z. B. l. c. 4. Supplementbd. S. 457 Nr. 28; 5. Supplementbd. S. 457 Nr. 44a u. a.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. die Literatur dazu bei BILABEL, Die ionische Kolonisation S. 117, 1. Ferner Bull. Corr. Hell. 38 (1914), 300f. Annales du Service des Antiqu. 15 (1915), 14f. = SB III 6098-6115; BRECCIA, Rapport sur la Marche du Service du Musée pendant l'exercice 1919-1920, Municipalité d'Alexandrie 1921 = SB III 6320-6524.

<sup>2)</sup> Das Bild ist hier die Blüte eines Granatbaumes.

### Texte aus Hîbeh.

### 70.

## Zahlungsbescheinigung (?).

Inv. Pap. Graec. Nr. 27. Größe  $22,4 \times 9,7$  cm. Blattklebung am rechten Rand. Der untere Teil des Blattes (9,7 cm) ist unbeschrieben. Zeit: 1. Jahrh. v. Chr.

- 1. H.  $[(\mbox{\it \'etovs})] \ \alpha \ \ \mbox{\it Mex}[\mbox{\it \'eloo} \ \ \mbox{\it \'eloo} \ \ \mbox{\it \'eloo} \ \ \mbox{\it \'eloo} \ \ \mbox{\it \'eloo} \$ 
  - Zwischenraum von 1 cm.
- 2. Η.  $\Delta \iota^*$  Άσκληπιάδου  $[\dots]$  $\varrho[$ 
  - 5 ὑπογρ(αφέως) (ἔτους) α Μεχείο τη χα(λκοῦ) ἰσον(όμου) ἐπτακοσί(ας) κβΞ / ψκβΞ.

Zwischenraum von 1 cm.

- - (ἔτους) α Μεχείο τη έπτακόσ(ιαι)
  - 10 εἴνοσι  $\beta = / \psi n \beta =$ .
  - 5. Die beiden letzten Worte sind unsicher.
- 7. Am Anfang ist vermutlich  $\delta\iota(\epsilon\gamma\varrho\dot{\alpha}\varphi\eta\sigma\alpha\nu)$  o. ä. aufzulösen; dann folgen (wie auch in Z. 8 hinter dem 1. Wort) unleserliche Sägezähne.

# 71. Privatbrief.

Inv. Pap. Graec. Nr. 21. Größe  $17 \times 6.7$  cm. Ende des 1. Jahrh. n. Chr.

'Αρχώνας 'Ίσιτι τῆ[ χαίρειν.]
ἀσπάζεταί σε Μ[
καὶ 'Αρχώνας Μίκο[νος?
πληνάκι(ς) σοι ἀπέ[στειλα ἐπιστολὰς περὶ τῆς]
5 στρωμάτων κα[τασκευῆς — — — — —]

χαλκὸν ἀφίλατε μο[ι
μελησάτω σοι [ἀ]πο[καταστῆσαι ὰ ἔδω]κά σοι, ἵνα παρὰ ἀμ. [
τηρες τοῦτό σε ο[
10 στης μέχρι οὖ ναυτ[
ἐκ τῶν σῶν κε[..]ν[
ἀπο?]δῶναι αὐτὰ γενέστω[
πα[τ]έρα πα[ρὰ] τοῦ[
ἐκ[ι]στολὴν καὶ α. [

Rs. 15  $\Delta \delta[\varsigma]$  " $Ioiv[\iota]$   $\dot{\eta} \nu$   $\dot{\epsilon} \pi \iota \sigma \iota o \lambda \dot{\eta}[\nu]$ .

9. Oder της ές? 12. L. -δοῦναι.

# 72. Aus Prozeßakten.

Inv. Pap. Graec. Nr. 7. 2 Fragmente (neben 3 kleinen Fetzchen): das kleinere = a  $(12 \times 6.8 \, \mathrm{cm})$  vom rechten unteren Rand wohl der vorausgehenden oder folgenden Kolumne; das größere = b  $(34.2 \times 18.5 \, \mathrm{cm})$  ist am linken Rande unvollständig; im untersten Drittel fehlt von der 6 cm vom linken Rand durchgehenden Blattklebung an links ein noch größeres Stück, und der rechte Teil ist hier so abgerieben, daß nur einzelne Buchstaben noch lesbar sind. Zeit Hadrians.

h.

```
[\tau\dot{\eta}\nu\ \dot{\epsilon}\pi\iota?]\delta o\vartheta[\epsilon]\tilde{\iota}\sigma\dot{\alpha}\nu\ \sigma[o\iota\ldots]. \eta\sigma\iota\nu\ \dot{\tilde{v}}\pi\dot{\delta}\ \Sigma\alpha\varrho\alpha\pi\tilde{\alpha}\tau\sigma\varsigma
    [τοῦ ... κ]ατηγορήσαν[τος, ηξ ξξη]ς ἐστιν ἀντίγραφον.
    [δμολογ]ῶ Μάρκον [Λογγείνιον Ο]ὐάλεντα [[πατέρα μου]]
    [πατέρα μο]ν γεγονέναι [χοηματίσ]αντα πρό τῆς στρατίας
15 [Ψεναμοῦν]ιν 'Ασήμου. τ[οῦτο δ' έ]δήλωσα ἐν τῆ εἰς τὰς
    [τότε ἀρχὰ]ς ἀπογραφη, δ[τ]ε κληρονο[μ]ίαν αὐτοῦ ἀπε-
    [γραψάμε]θα έγωγε καὶ [ἡ πρ]εσβυτέρα μου ἀδ[ε]λφὴ
    [^{3}Av....]α · ταύτη δὲ τῆ ά[πο]γραφῆ σύμφωνός ἐστιν
    [καὶ η] τοῦ \bar{β} (ἔτους) Aδριανοῦ κα[τ] οἰκίαν γενομένη· ἀπεγοα-
                                                                                 117/8 p. Chr.
20 [ψάμεθα] γὰρ ὡς Λογγείνιο[ν αὐτό]ν. ὁ δὲ αὐτός ἐστιν τῶι
                                              έν δὲ ταῖς ἀ[πο]γραφαῖς ταῖς εἰς τὸν [
    [τὸ πρί]ν χρηματίσαντι Ψεναμούνι. ἔξεστι δὲ καὶ τοὺς
                                                                            γενομέν αις
    [έν λεγεω]νι στρατευομένους κληρονομεῖσθαι υπό τέ-
                                                                            πλάνην .
                                                                            πα..ο.
    [κνων. ού] τότε γὰρ γείνονται 'Ρωμαίων πολεῖται, ὅταν
```

[ἀπολυθ]ῶσι πληρώσαντες τὰ τῆς στρατείας τῆ 25  $[\delta']$  έτέρα] ἀπογραφη  $\mu[o]v$  τη εἰς τ.[...]. μτήσεις  $\overline{\vartheta}$  (ἔτονς)  $[\delta \tilde{\eta} \lambda \acute{o} \nu \ \acute{\epsilon} \sigma] \tau \iota \cdot \ \acute{\epsilon} \tau \epsilon \lambda \epsilon \acute{\nu} \tau \eta \sigma \epsilon \ [\delta'] \ \acute{o} \ \pi \alpha \tau \grave{\eta} \varrho \ \acute{\eta} \mu \mathring{\omega} \nu \ \pi \varrho \grave{o} \ \acute{a} \pi o \gamma \varrho \alpha$  $[\varphi\tilde{\eta}\varsigma. \ \tau o\tilde{v}\tau]o \ \mu \acute{e}\nu \tau oi \ \pi \varrho o \sigma \varepsilon \vartheta [\dot{\eta}] \varkappa \alpha \mu \varepsilon \nu \ \tau \tilde{\eta}\varsigma \ \acute{e}\pi i \ \tau \grave{o} \ \overline{\vartheta} \ ( \acute{e}\tau o \varsigma )$ [ Αδοι]ανοῦ ἀλλὰ ἀπλῶς γεν(ομένης) ἀπογραφῆς: τότε δ' [αὐτοὶ ο. ä. ἀ]πογραψάμενοι <math>[...] γὰρ μόνω τῷ  $\overline{\vartheta}$  (ἔτει)

] έστι πᾶσιν ἀπογράφεσθαι . τετελεύτη-[με δ' δ] πατήρ μου μετὰ τὸ  $\overline{i}$  [(Ετος)] Δομιτιανοῦ Καί-[sagos  $\tau \circ \tilde{v}$  n]vglov [...]vv.[...].. Èrel of  $\tau \tilde{\omega} v$  strati-].  $\alpha \tau o \iota$ .  $\nu$   $\dot{\alpha}[\pi o \gamma \varrho \dot{\alpha}] \varphi o \nu \tau \alpha \iota$   $\iota$ . [.] .  $\alpha$ ...

]  $\cdot \eta \tau \varepsilon$  . [ ] ...  $\eta \varsigma \ \dot{\epsilon} \pi \iota \varphi$  . [...] $\alpha$ ] πατρός .[.]...[ ] ης ἀντίγραφον Ελλη-[νικὸν] δπέταξα καθηκ.[] ...τον [.]ε..αδτοῦ] .  $\alpha \nu \times \alpha i \ [...] \varphi \varrho \circ \nu \ [...] \circ \nu \ \delta [....] \varepsilon \ldots \ldots \circ \circ \varepsilon \mu \circ \tilde{\nu}$ ]ov.[ ]  $\kappa \alpha l$  [ ] $\epsilon \mu l \alpha v \sigma v v ... o$  $]\lambda . [$   $] \eta \varkappa \alpha \iota . . [..] \eta . . . . [$ 

 $] \tau \dot{\eta} \nu \dots \iota \nu \tau \tilde{\eta} \varsigma \sigma \dots [$ 40 1....[ ] . . ov . .  $\eta \varrho o v$ [ ov

ἀνεμ . . [ ματου ... φων δὲ τὰ γρα]φόντων .[

90/1 p. Chr.

$$[ \qquad \qquad ] \ \tilde{\epsilon} \chi \epsilon \iota \nu \ \kappa \alpha l \ [ \qquad ] \nu \underline{\delta}[.] \dots$$

$$[ \qquad \qquad ] \eta \ \epsilon \dot{\nu} \sigma \epsilon \beta \tilde{\omega}[\varsigma \qquad ] \dots [$$

$$[ \qquad \qquad ] . \tau o [..] \kappa [ \qquad ] . \sigma [..] o \mu .$$

$$[ \qquad \qquad ] \gamma \varrho \alpha \varphi \eta [ \qquad ] \dots [$$

$$[ \qquad \qquad ] \nu \ \epsilon \iota [ \qquad ] \alpha$$

$$[ \qquad \qquad ] \nu \epsilon \iota [ \qquad ] \alpha$$

$$[ \qquad \qquad ] \nu \epsilon \iota [ \qquad ] \alpha$$

$$[ \qquad \qquad ] \nu \epsilon \iota [ \qquad ] \alpha$$

$$[ \qquad \qquad ] \nu \epsilon \iota [ \qquad ] \alpha$$

$$[ \qquad \qquad ] \nu \epsilon \iota [ \qquad ] \alpha$$

$$[ \qquad ] \nu \epsilon \iota [ \qquad ] \alpha$$

6. Vgl. Z. 17/8.

8. Den Anfang hat W. unter Hinweis auf Z. 16/7 ergänzt. Möglicherweise hängt  $n\lambda\eta\varrho\sigma\nu\rho\mu\iota\alpha\nu - \gamma\epsilon\nu\sigma\mu\dot{\epsilon}\nu\eta[\dot{\nu}]$  von  $\dot{\alpha}\pi\sigma\gamma\varrho[\alpha]\varphi\dot{\sigma}-\mu\epsilon\vartheta\alpha$  in Z. 10 ab.

11. Vor  $\eta \sigma \nu$  ist deutlich eine senkrechte Hasta sichtbar; sie kann nach den Buchstabenformen nur von  $\iota$ ,  $\nu$  oder  $\pi$  herrühren. Man würde am ehesten an  $[i\pi \delta \mu]\nu \eta \sigma \nu$  denken, wenn dieses =  $i\pi \delta \mu \nu \eta \mu \alpha$  sein könnte. Belegt ist das Wort bisher nur byzantinisch und in anderer Bedeutung.

12. Da nach Analogie der anderen Zeilen hinter τοῦ noch etwa 2 Buchstaben gestanden haben müssen, so hat man, falls der Text in Ordnung ist, vielleicht an ein Kompositum von κατηγορεῖν zu denken¹).

13. W. hat erkannt, daß nach 20f. in 13 Λογγείνιον und in 15 Ψεναμοῦνιν zu ergänzen sei. Damit ist klar, daß Psenamunis seit seinem Militärdienst den Namen M. Longeinios Valens bekam.

21f.  $[\vec{\epsilon}\nu \lambda\epsilon\gamma\epsilon\hat{\omega}]\nu\iota$  in 22 hat W. ergänzt, ebenso  $[\imath\delta \ \pi\varrho\imath\nu]$  in 21. Daß es sich um Erbschaftsangelegenheiten in dem Prozesse handelt, ist klar. Sarapas, der Kläger (oder nur einer der Kläger? Vgl. zu 12), erklärt, daß sein Vater ursprünglich Psenamunis, Sohn des Asemos, geheißen habe, aber seit seinem Militärdienst M. Longeinios Valens genannt worden sei. Als solchen hätten er und seine Schwester bei der Anmeldung der Erbschaft wie auch bei der  $\alpha\pi\sigma\nu\varrho\alpha\varphi\dot{\eta}$  des Jahres 117/8 ihn angegeben. Offenbar ist der Kläger Soldatenkind. Die dem römischen Soldaten während der Dienstzeit geborenen Kinder wurden aber bekanntlich wie uneheliche behandelt, da dem Soldaten die Ehe untersagt war²). Das

<sup>1)</sup> Also wohl [συγκ] ατηγορήσαν[τος. Die andere mitklagende Partei wird seine Schwester sein.

<sup>2)</sup> Vgl. zuletzt KRELLER, Erbrechtliche Untersuchungen auf Grund der graecoägyptischen Papyrusurkunden S. 156f.; LESQUIER, Comptes rendus 1917, 227f. Bilabel: VBP 4.

Soldatenkind hat daher, wohl bis Septimius Severus, seinem römischen Vater gegenüber weder ziviles noch prätorisches Erbrecht. H. Erman, Zeitschr. d. Savignystiftung 22, 234f. hat wahrscheinlich gemacht, daß dieses Eheverbot auf kaiserliche Mandate zurückging, die in verschiedenen Zeiten verschieden streng gehandhabt wurden (vgl. auch P. M. MEYER, Archiv III 68f.). So haben wir von Hadrian (MITTEIS, Chrest. 373) eine Epistola, der zufolge "der Kaiser bestimmt, daß die während der Dienstzeit geborenen Kinder') zwar nicht νόμιμοι κληφο[νόμ]οι (legitimi heredes im Sinne des Ediktes) ihrer Väter waren, daß sie aber trotzdem als prätorische Erben in der Klasse unde cognati berufen werden sollten" (KRELLER). Unser Erblasser ist freilich Z. 31 zufolge schon nach dem 10. Jahre Domitians gestorben (vgl. u.) und von den beiden Kindern beerbt worden. Sarapas zitiert nun in Z. 21f., um die Rechtmäßigkeit des Erbschaftsantrittes zu beweisen, einen Rechtssatz, demzufolge die Kinder der Legionssoldaten diese beerben dürfen, da die letzteren nicht erst nach Vollendung (ἀπολυθῶσι hat W. ergänzt) des Militärdienstes römische Bürger würden. Leider sind die Interlinear- und Randnotizen, die sich der Aktenschreiber gemacht hat und die sich offenbar auf die im Texte erwähnten anoyeagal beziehen, in zu geringem Umfange, und auch da zum Teile nur in sehr abgeriebenem Zustande, erhalten, so daß sie keinerlei Aufklärung bieten. Soviel aber wird man aus dem Besprochenen wohl folgern dürfen, daß die Erbberechtigung der beiden Geschwister bestritten wurde. Da der Tod des Valens nur sehr unbestimmt mit der Angabe "nach dem 10. Jahre Domitians" bezeichnet ist, so liegt die Annahme sehr nahe, daß das 10. Jahr dieses Kaisers für das Erbrecht der Soldatenkinder von Wichtigkeit war, mit anderen Worten, daß damals eine kaiserliche Entscheidung für die Erbberechtigung der Soldatenkinder eingetreten ist. Seit Traian und Hadrian wurden die Italiker bekanntlich aus den Legionen sehr verdrängt. Da der Besitz des Bürgerrechts aber die Vorbedingung zum Legionsdienst darstellte, so war seine Verleihung bei der örtlichen Konskription mit der Aufnahme in ihn verknüpft2). Vgl. zuletzt Kornemann, Realencycl. 1. Supplementbd. S. 315.

25. Hinter είς würden die Spuren zu ταύ[τ]ας passen; man

<sup>1)</sup> Wenn sie der Vater anerkannte.

<sup>2)</sup> Z. 23 où W.

müßte aber ein  $\langle \tau \dot{\alpha} \varsigma \rangle$  hinzufügen. Weniger wahrscheinlich ist  $\tau o \dot{v} [\tau] o v$ .

27/8. Lies  $\eta \tilde{\eta} - d\pi o \gamma \varrho \alpha \varphi \tilde{\eta}$ .

32f. Hier setzt leider eine heillose Zerstörung des Textes ein, die durch Insektenfraß, mehr noch durch starke Abgeriebenheit des Papyrus, veranlaßt ist.

# 73. Privatbrief.

Inv. Pap. Graec. Nr. 26. Größe 7,8 × 21,7 cm; nur an der unteren Seite unvollständig. Text kreuzweise durchstrichen. 2. Jahrh. n. Chr.

'Ισί[δ]ωρος ['Α]ντήνο[ρο]ς τῶν ἀπὸ 'Απόλλωνος πόλεως τοῦ ὑπὲρ Μέμφιν

Kv[vo]πολίτου νομ $[o\tilde{v}]$  'Αρποκρατίωνι ἀδελφῶ χαίρειν ἐπὶ ἔλαβον  $Ka_{!}[.]$ . ης τ[o]ῦ [b]πὲρ M[έ]μφιν  $Kvvo\pi[o]$ λίτη νομῶ ἐν ἐποικίω καλου-

μένου Φι[λ]οστράτου παρά Μάρκου Αὐρηλίου Γαΐωνος τοῦ καὶ Διοσκουρί-

5 δου διὰ Ἰσχυρᾶ Σαραπίωνος φίλου κατ' ἐπιθήκην ἀκίνδυν[ο]ν . . [...]....[.].[.]. ἀργυρίου σεβαστοῦ ν[ο]μ[ί]σματος δραχμὰς μυριάδας [δύο τετρακισχιλίας, τάλαντα δέ ἐστι]ν αὐτὰ τέσσαρα γί(νεται) (τάλαντα) δ, καλῶς

[ποιήσω ο. ä.] — — — — — — — — —

- 1. ἀΑπόλλωνος πόλις im kynopolitischen Gau kommt P. Hamb. Nr. 17 I 13; II 2; 12; Ostr. Jouquet 14, 2, Wilcken Ostr. II 1093; 1121; 1123 (in der verkürzten Form ἀΑπόλλωνος) vor. Die Angabe der Lage ὁπὲρ Μέμφιν ist neu.
- 3. Das  $\iota$  von  $K\alpha\iota$  reicht schon an die Lücke heran; es kann auch die senkrechte Hasta eines anderen Buchstabens darstellen;  $\iota[o]\tilde{v}$  ist ganz unsicher.

3/4. L. καλουμένω.

# 74. Lieferungsauftrag.

Inv. Pap. Graec. Nr. 5. Größe  $22,6 \times 9,4$  cm. Blattklebung nahe dem linken Schriftrand. In den Häuserruinen von Hîbeh noch zusammengelegt gefunden. 23. Juli 138 n. Chr.

Νεμεσίων 'Απολλωνίου καὶ 'Ανθέστιος Δημητρίου καὶ οἰ λοιποὶ ἐπιμεληταὶ τοῦ ἐν τῆι 'Αντινόου πόλει γινομέ-

- 5 νου [θ]εάτρου Παυσεῖρι 'Ατρήους ναυτικῶι ἀπὸ κώμης
  'Αγκυρῶν τοῦ 'Ηρακλεοπολ(ίτου)
  νομοῦ χαίρειν. παρακομίσ[η]ς εἰς τὸ προκείμενον
- 10 ἔφγον ὁπὲφ Ἦφωνος Πισόιτος ναυτικοῦ ἀπὸ τῶν αὐτῶν ᾿Αγκυρῶν κ᾽ αὐτοῦ ὑπὲφ Παπεντῶτος ᾿Αμόιτος πρεσβ(υτέρου) Δωσ[ί]θέου ἐποικίου τοῦ ·Όξυ-

- 2. H.  $N\varepsilon[\mu\varepsilon]\sigma i\omega(\nu)$   $\sigma\varepsilon\sigma\eta(\mu\varepsilon i\omega\mu\alpha i)$ .

Ich habe auf die Bedeutung des Textes für die Feststellung des griechischen Namens der Stadt H. bereits im Philologus 1921 S. 422fg. hingewiesen und daselbst die ersten 8 Zeilen veröffentlicht. Nicht weniger interessant ist der Text durch die Erwähnung des Theaters der Stadt Antinoupolis, das damals — 8 Jahre nach deren Begründung¹) — noch im Bau war (Z. 4 γινομένον und Z. 9 προκείμενον ἔργον). Offenbar war also der Ausbau der Stadt

3,6595

<sup>1)</sup> Ich hatte l. c. S. 423, 2 als Datum 16 gegeben; vom ersten Zahlzeichen ist der senkrechte Strich deutlich, an dem unten noch ein kleines, nach rechts gebogenes Häckchen zu sehen ist. Da mich aber die Ausführungen von W. WEBER, Untersuchungen zur Gesch. des Kaisers Hadrianus S. 247, welche die Gründung der Stadt auf 130 festsetzen, überzeugt haben, lese ich nunmehr 26. So jetzt auch WILCKEN, Archiv VII 109. S. a. KÜHN an dem unten angegebenen Orte S. 7.

beim Tode Hadrians noch nicht beendet. Pauseiris soll für 2 andere Leute Spreu liefern, die irgendwie beim Theaterbau gebraucht wurde, vielleicht für dort beschäftigte Tiere. Zum Bau selbst wird man die Spreu kaum verwendet haben, obwohl man, wie wir an den Stadtmauern von Hibeh beobachteten, Stroh unter das die Ziegel zusammenhaltende Bindemittel gemischt hat 1). Das könnte, wofern der Bau selbst aus Stein war, immerhin für Nebenbauten in Betracht kommen. Übrigens hat die französische Expedition den Theaterbau noch in situ gesehen (vgl. Steindorff im Baedeker von Ägypten 201; Kühn S. 21). Nicht recht klar ist Folgendes: da das προκείμενον ἔργον der Auftraggeber doch nur der Theaterbau sein kann, so ist zwar verständlich, daß Pauseiris die Spreu für 2 andere Leute liefern soll2), nicht so recht aber Z. 15. Daß die Lieferung ὑπὲρ Δωσιθέου ἐποικίου stattfinden soll, also für einen Ort, kann man verschieden erklären. Entweder bekommt er für irgend eine Leistung beim Theaterbau der nicht allzufernen neuen Stadt diese Spreu, oder er muß sie auf seine Rechnung — warum, wissen wir nicht sicher — nach Antinoupolis liefern. Wahrscheinlich wird der Ort zu Zwangsleistungen für den Aufbau der neuen Stadt vom Kaiser verpflichtet worden sein. Vgl. zum Theater E. Kühn, Antinoopolis, Diss. Leipzig 1913 S. 69, der jedoch nichts von solchen unfreiwilligen Beiträgen anderer Orte zum Aufbau der neuen Stadt berichtet.

# 75a. Subjektsdeklaration (κατ' οἰκίαν ἀπογραφή).

Inv. Pap. Graec. Nr. 68. Größe des aus vielen Fetzchen von mir zusammengesetzten Hauptstückes  $7.5 \times 9.4$  cm. Färbung rotbraun. In den Häuserruinen von Hibeh gefunden. 133 n. Chr.

Φιλονείνωι στρατηγῶι  $H[\rho anλεοπο(λίτου)]$ 

παρά Πετεσούχου Πισοίθιος, μητρός

Θεναμεννέως των άπὸ κώμης <sup>3</sup>Αγκ[υρώνων].

άπογράφομαι πρὸς τὸ ιςς  $^{\circ}A[\delta]$ ριανοῦ  $Ka[i\sigma\alpha \rho o c]$  131/2 n. Chr.

5 τοῦ κυρίου κατὰ τὰ κ $[\varepsilon]$ λε $[v\sigma \vartheta \acute{e}v$ τα  $v\pi \eth \Phi λ(αονίον)]$ 

 $<sup>^{1})</sup>$   $^{\prime\prime}\!A\chi\nu\rho\sigma\nu$  unter anderen Baumaterialien auch Stud. P. u. P. V S. 83 Nr. 127, 12 V. Z. 4.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) x'  $\alpha \hat{v}ro\hat{v}$  Z. 12 scheint entweder fehlerhaft gestellt oder vielleicht besser zu streichen zu sein; dem Verfasser wird  $\alpha \hat{v}ro\hat{v}$  von Z. 15 schon vorgeschwebt haben.

Aus der Eidformel ist auf einem kleinen Fragment noch erhalten:

Das Stück ist aus lauter kleinen Fetzchen von mir zusammengesetzt, nachdem das nächste (75b) schon dem Manuskript einverleibt war. Es ist auf Papyrus von derselben Färbung und Beschaffenheit und in derselben Schrift wie 75b geschrieben und genau 14 Jahre älter. Vgl. die Bemerkungen zu Einzelheiten bei 75b. Ein kleines Fetzchen derselben Papyrusart (Inv. P. Gracc. Nr. 68a), das ebenfalls dieselbe Schrift aufweist, ist vielleicht eine weitere  $\frac{\partial \pi \sigma \gamma}{\partial x}$  aus demselben Familienkreise. Man erkennt noch Z. 1 [ $\varepsilon$ ] $i\mu$ i [ $\delta$ è], Z. 2  $\Psi$  $\varepsilon \nu \alpha \mu \sigma \tilde{\nu}$ [ $\nu \iota \varsigma$ ? (Der erste Buchstabe könnte auch T sein), Z. 3  $L\eta$   $\alpha$ .]

Da Tausiris in 75a 20 Jahre, in 75b 34 Jahre alt ist, so ist der Papyrus a 14 Jahre älter, stammt also aus dem Jahre 133 n. Chr.

11. Statt  $\gamma \epsilon \bar{\gamma}(o\nu \dot{\omega}\varsigma)$  ist auch  $\gamma \epsilon \bar{\nu}(\dot{o}\mu\epsilon\nu o\varsigma)$  möglich, vgl. b 18; während ich an letzterer Stelle den Vermerk von 2. Hand auf das Alter beziehen wollte, denkt W. dort an das 17. Jahr des Kaisers Hadrian, in dem 75a überreicht ist, sodaß sich die Behörde dort notiert hätte, daß Pnephoros bei der letzten  $\dot{\alpha}\pi o\gamma\rho\alpha\phi\dot{\eta}$  in der Fremde, also außer Landes, gewesen war.

12.  $\Theta \epsilon \nu \varphi \varrho \omega \kappa \tilde{\omega}_S$  ist unbelegt; zweifelhaft ist nur  $\varrho$ . In Z. 14 besitzt nur sie Häuser, die allerdings "verpfändet" sind, wenn ich  $\mu \epsilon \sigma \iota$  ( ) richtig auflöse. Bisher ist m. W. in den Papyri nur das Substantiv  $\mu \epsilon \sigma \iota \iota \iota \iota$  "die einstweilige Verwahrnahme, Verpfändung" belegt. Vermutlich haben Petesuchos und seine Frau diesen Hausbesitz geerbt, da sie beide in b als Hausbesitzer erscheinen.

#### 75b.

## Subjektsdeklaration (κατ' οἰκίαν ἀπογραφή).

Inv. Pap. Graec. Nr. 4. Größe:  $32,3 \times 8,7$  cm. Färbung rotbraun. In den Häuserruinen von Hîbeh noch zusammengelegt gefunden. 10. März 147 n. Chr.

Ίουλίω Σατουρνείνω

στρ $(ατηγ\tilde{\omega})$  Ἡρακλεοπολ(lτου)

παρά Πετεσού(χου) Πισοίτιος

<u>μη</u>(τρός) Θεναμεννέως τῶν ἀπ[ὸ]

5 κώμ(ης) 'Αγκυρώνων. ἀπογρ(άφομαι)

πρός τὸ θς Αντωνείνου Καίσ(αρος)

τοῦ πυρίου κατὰ τὰ κελ(ευσθέντα)

ύπὸ Οὐαλερίου Πρόκλου τοῦ

 $η_{\gamma \epsilon \mu}(ονος)$  εἰς τὸ νπ(άρ)χ(ον) μοι ς ' (= ημιον) μέρ(ος)

10 οίκιας και προνησίου.

είμὶ δὲ.

δ Πετεσούχος Lμβ, ἄση(μος),

γυνή μου Ταυσίοις Παρεί-

τιος Lλδ,

15 Πνεφορῶς νίός μου Διζ,

Ψεναμοῦνις ἄλ(λος) νίός μου

Le,  $d\sigma \eta(\mu \circ \varsigma)$ .

- 2. H.  $\Pi \nu \varepsilon \varphi \circ \varrho \tilde{o} \varsigma$  (sic!)  $\alpha \tilde{v} \tau (\circ \tilde{v})$   $v \tilde{t} \tilde{o} \varsigma$   $\gamma \varepsilon \nu \tilde{o} \mu \varepsilon \overline{\nu} (\circ \varsigma)$   $\iota \zeta L$   $\tilde{\epsilon} \pi [l$   $\xi \tilde{\epsilon} \nu \eta \varsigma]$ .
- 1. Η. Υπάρχ(ει) δέ μοι ἐν τῆ (αὐτῆ) κώμ(η)
  - 20 έτερα οἰκοδ(ομήματα) καὶ τῆ γυναι-

κί μου Ταυσίοι έτερα οἰκοδ(ομήματα).

και όμνύω την Αύτοκράτορ(ος)

Καισαρος Τίτου Αιλίου

'Αδριανοῦ 'Αντωνείνου

- 25 Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς
  τύχην καὶ τὸν τοῦ νομ(οῦ)
  ϑεὸν Ἡρακλέα ἐξ ὁγι(οῦς) καὶ
  ἐπ² ἀλ(ηθεἰαι) ἐπιδ(εδωκέναι) τὴ(ν) π(ρο)κ(ειμένην) ἀπογρ(αφὴν)
  καὶ μηδ(ὲν) διεψεῦσθ(αι) μηδ(ὲ)
  30 παραλελοι(πέναι) τινα ὀφειλ(όμενον)
- 30 παραλελοι(πέναι) τινα ὀφειλ(όμενον)  $\dot{v} \dot{n} \dot{r} \dot{\epsilon} \mu(o\tilde{v}) \dot{\alpha} \pi o \gamma \rho(\alpha \phi \tilde{\eta} v \alpha \iota) \mu \eta \delta(\dot{\epsilon}) \dot{\delta} \mu \dot{\omega} \bar{v}(v \mu o v)$  κεχρη(ματικέναι) μηδ(έ) τινα ἀντιπαραστῆ (σαι) τῆ ἐπικρίσι ἢ ἔνοχ(os) εἴην τῶ δρκω.
- 2. H.  $Maqe\tilde{\iota}_S$   $\delta\iota$  ' $A\lambda\varphi\dot{v}\gamma^\chi(\iota o_S)$   $\Phi\iota^\beta(\phantom{v})$ ,  $O\dot{v}^\eta(\phantom{v})$
- 3.  $\Pi\iota\sigmaoi\tau\iotao\varsigma$ : diese Form ist sonst nicht belegt. Pap.  $\Pi\iota\sigmao\iota\tau\iota\circ\varsigma$ . 75 a 2  $\Pi\iota\sigmaoi\vartheta\iota\circ\varsigma$ .
- 4. Θεναμμεννεύς ist nur noch einmal in dem ebenfalls aus κώμη Άγκυς ώνων stammenden Papyrus Soc. It. I 32, 1 (208 p.) bezeugt.
- 10. προνήσιον muß ein Gebäudeteil sein, da sich die Subjektsdeklaration auch auf dieses bezieht; vgl. Luckhard, Das Privathaus im ptol. u. röm. Ägypten (Diss. Bonn 1914) S. 56. Hier liegen weitere, nicht aus Soknopaiu Nesos stammende Beispiele vor.
- 13. Παρείτις: vgl. außer den von Preisigke, Namenbuch, gegebenen Belegen¹), von denen der 2. ebenfalls aus unserer Stadt stammt, noch die Nachweise im Index dieser Ausgabe.
- 18. Die Schrift ist hier von anderer Hand und äußerst kursiv; leider geht ein starker, von der Faltung herrührender Bruch durch die Zeile, der die Entzifferung erschwert. Der einigermaßen sichere Schluß der Zeile legt die Lesung der Sägezähne des Anfangs als

<sup>1)</sup> Der aus Stud. IV S. 28, 13 stimmt nicht! Er steht vielmehr Bd. II S. 28, 13.

Πνεφορός nahe. Wir haben hier offenbar eine Bemerkung der Behörde vor uns; vgl. zu 75a Z. 11.

- 22. Der Eid fehlt bekanntlich bei den nichtfaijumischen Urkunden nie. Die bekannten Subjekts-ånoypagai hat zuletzt P. M. MEYER, Jurist. Pap. zu Nr. 2b (S. 4) zusammengestellt (dazugekommen ist WESSELY, Stud. Pal. u. Pap. XX 11; Aegyptus IV 123f.; vgl. auch BGU V § 58ff.) 1). Aus unserem Dorfe ist auch die Stud. Pal. u. Pap. II S. 27f. (Nr. 2) veröffentlichte ἀπογραφή. Aus dem Herakleopolites auch ebd. Nr. 1; beide zeigen neben dem Schwur beim Kaiser noch den beim Gaugott. Doch hat überhaupt keine andere derartige Urkunde eine so ausführliche Schwurformel. Besonders interessant ist das sonst nicht belegte ἀνιπαραστῆ(σαι); ἀπαράστατος ist einer, der sich nicht einstellt. Hier also handelt es sich um das Einstellen eines Dritten für eine Person in die Liste von seiten des Deklaranten. Daß man im Herakleopolites den Gaugott beim Schwur mit anruft 3), ist eine für andere Gaue bisher nicht nachweisbare Besonderheit3). Herakles ist der 'Αρσαφής (Plut. de Is. et Osir. c. 37; P.-W. Realenc. s. v. Herakleopolis 3). In der Natur dieses Gottes ist diese Sitte nicht begründet.
  - 31. Oder  $\delta\mu\omega\nu(\dot{\nu}\mu\varphi)$  κεχρ $\tilde{\eta}(\sigma\vartheta\alpha\iota)$  W.
- 35. Die Erklärung fürs 9. Jahr des Kaisers erfolgt ein Jahr später. Die von P. M. Meyer P. Gieß. II S. 55 aufgestellte Regel, derzufolge im Ἡρακλεοπολίτης diese Steuersubjektsdeklarationen noch im Steuerjahr stattfanden, ist also nicht aufrecht zu halten; vielmehr waren die Verhältnisse, wie im memphitischen Gaue, wechselnd. Vgl. auch 75a zu Z. 11; danach ist auch diese offenbar im folgenden Jahre eingereicht worden.

<sup>1)</sup> A. CALDERINI, La composizione della famiglia secondo le schede di censimento dell' Egitto Romano (Pubblicazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore, serie terza: scienze sociali Vol. I fasc. I), wo S. 12f. die in Betracht kommenden Texte aufgezählt sein sollen, ist mir leider unzugänglich.

<sup>9)</sup> Zum Kaisereid s. BLUMENTHAL, Archiv V 328f.

<sup>3)</sup> Ein Schwur bei Nerva und den πατρφοι θεοί P. Oxy. III 483, 22 f. Wir haben hier in unserem Papyrus also eine Verbindung des Herrschereides mit der Anrufung von anderen Göttern, wie sie auch in der Ptolemäerzeit vorkommt (vgl. WILCKEN UPZ I, S. 84). Für die Scheidung von Herrschereid und Tempeleid, die WILCKEN wenigstens für die Ptolemäerzeit nachweist, s. Zeitschr. f. ägypt. Spr. 48, 1911, S. 171. Vgl. zum Eid der ἀπογραφαί auch L. WENGER, Zeitschr. d. Savignystiftung R. A. 23 (1902), 187f.; 245f.

# 76. Quittungsabschrift.

Inv. Pap. Graec. Nr. 18. Größe 12,8 × 9,7 cm. Papyrusfarbe sehr dunkel, stark zerfressenes Stück. Rechts sind geringe Spuren einer 2. Kolumne zu sehen. 162/3 n. Chr.

'Αντίγραφον συμβόλου.

("Ετους) γ 'Αντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν

18. Nov. 162

χώνει πρ<br/>(άπτορι) ἀργ(νοικῶν) Ἦγινρών (ων)

5 Kwitov ἀνω δι' H.  $\vartheta\eta\varsigma$  γος  $(\alpha\mu\mu\alpha\tau\epsilon\omega\varsigma)$ ,  $\bar{\alpha}$ 

Παρεῖτι[ς] "Ωρου Θενεργέως

 $\varkappa$  (δραχμάς) περιγεινο (μένων) διοι  $[\varkappa]$  (ήσεως), σύνπ (αντα) (δραχμαί)  $\varkappa$ .

Μεχε[ί]ο κς, α Παρείτις Ωρου

20. Febr. 163

Θενερ[γέ]ως κ (δραχμάς) περιγιν(ομένων) διοικ(ήσεως),

10  $\sigma \dot{v} v \pi (\alpha v \tau \alpha) \delta \iota [\alpha] \gamma \varrho (\alpha \varphi \dot{\sigma} \mu \varepsilon v \alpha) (\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha i) \eta$ . vacat

Cast

Καὶ ἐπὶ τ[ἡν] ἀρίθμ(ησιν) Αδριανοῦ λ

26. Dez. 162

α Παρείτις "Ωρου Θενεργέως

περιγιν(ομένων) διοικ(ήσεως) (δραχμάς) [ $\iota\beta$ ], σύνπ(αντα)

(δραχμαὶ) ιβ τ . [.] . ἄλλον (sic!) σύνβολ(ον)

15 εως δω . . αι vacat

Der Papyrus bricht ab.

Am rechten Rand sind noch Spuren der Anfangsbuchstaben einer weiteren Kolumne erhalten.

Wir haben eine Quittungsabschrift von Zahlungen eines Παρεῖτις μου Θενεργέως an den πράπτωρ ἀργυρικῶν Archones vor
uns '). Der erstere begegnet wieder in Nr. 81, wo er sich Hülfsbeamten des πράπτωρ ἀργυρικῶν 'Αγκυρώνων καὶ ἄλ(λων) κω(μῶν) nennt. In diesem, 20 Jahre späteren Papyrus handelt es
sich, wie hier, um Zahlungen von περιγινόμενα διοικήσεως; es
zahlen jedoch in Nr. 81 einzelne Personen auf das Girokonto des
Pareitis durch eine bevollmächtigte Bank. Oben leitet offenbar
Pareitis in derselben Stellung Gelder an seinen Chef weiter. Πε-

<sup>1)</sup> Belegt ist bisher nur ἀρχώνας (so ist der griech. Name zu betonen): P. Amh. II 120, 16; SB 5053 u. a.; oben Nr. 71; daneben ἀρχώνηος BGU IV 1127, 2. Der Name Θενεργής ist bisher unbelegt. Der in Stud. Pal. u. Pap. II S. 28 Z. 13 (von 215/6, aus unserer Stadt) genannte Αὐρήλιος Παρεῖτις Ὠρ[ον Θ]ενπαχνοβις könnte mit unserem verwandt sein.

φιγινόμενα kann sowohl "Überschüsse, Erträgnisse, Einkünfte" wie "Rückstände" bedeuten. Für die erstere Bedeutung sind die in beiden Papyri genannten Summen wohl zu klein. Es wird sich also um Zahlung von Rückständen handeln. Besonders klar geht dies auch aus Z. 11 hervor, wo Zahlung "für die Verrechnung des 30. Hadrianos" geleistet wird, der dem Mecheir, also dem Monat der Buchung, vorausgeht.

5. Der Name H.  $\vartheta\eta_S$  ist vielleicht zu  $H\varrho\vartheta\eta_S$  zu vervollständigen, der an  $H\varrho\vartheta\eta_\varrho$  SB I 296 erinnert.  $\bar{\alpha}$  könnte =  $\alpha(\vartheta\imath o\tilde{v})$  [oder =  $\pi\varrho\omega\imath ov$ ?] sein. Da es Z. 7 und 12 ebenfalls vor  $H\alpha\varrho\epsilon\imath\imath\iota\varsigma$  steht, gehört es wohl zu diesem =  $\alpha(\vartheta\imath\delta\varsigma)$ . Vgl. Nr. 81, 15.

7. σύνπ(αντα): Pap. συν; ebenso Z. 10.

9. Pap.  $\delta\iota o\iota^*$  (ebenso Z. 13). In der Drachmensumme liegt offenbar ein Versehen vor, indem  $\varkappa$  aus Z. 7 fälschlich wiederholt wurde. Nach Z. 10 sind es nur 8 Drachmen.

11. Pap. αριθ<sup>μ</sup>.

### 77. Besitzveräußerung.

Inv. Pap. Graec. Nr. 16. Größe: 13,6 × 14,5 cm. Nur in der Mitte links ist ein Stückchen vom Rand erhalten. Zeit: 2. Jahrhundert n. Chr.

```
10
                  ] "Ωρου μη[τρός
                  μιω δε[
                  ] Παρείτι 'Αγαθείνου τ
                  ]. τριάκοντα έννέα.[
                                           έν τοῖς ἀπὸ]
5
   [. . . . . μέρεσι] τῆς κώμης ἀπὸ τῶν ὑπαρ[χόντων
            έλθόντ]ος είς αὐτὸν ἀπὸ τοῦ τετε[λευτηκότος
         τοῦ ἐν? κ]ώμη Ανκυρώνων οἴκ[ου
   τού? του μέρη δύο, δ έστιν τρίτον πεντε. [
10 καὶ ἀπὸ βορᾶ τούτων ψειλοῦ τόπου μεῖζον η[
   μέρος, ὧν γείτονες δλης τῆς οἰκίας \beta[ορρ\tilde{a} - - -
   ντος Ψενοσείριος Ψενοσείριος κ[αὶ
   άπηλιώτου Σούχιος Πνεφορῶτος [, λιβὸς - - - -
                  ν και εἴσοδος και ἔξ[οδος
```

15

2. H.

ἐ]σχηκέναι παρὰ Το . []ην πᾶσαν ἐξ ἀπα[

άργυ]-

[ρίου σεβαστοῦ ν]ομίσματος δρα[χμάς

] μενον τὰ προσ[— — καθαρ...ἀπό τε δημοσί]-

[as nai idiwī]n $\tilde{\eta}$ s d $\phi$ eil $\tilde{\eta}$ s [nai d $\pi$ d — — — — — —

Z. 2 könnte man, da nach Z. 4 ein  $\Pi a \varrho \epsilon \tilde{\imath} \iota \iota \varsigma$  genannt und der Name selten ist, an die in unseren Texten mehrfach begegnende Familie denken und den  $\Pi a \varrho \epsilon \tilde{\imath} \iota \iota \varsigma$  " $\Omega \varrho o v$  von Nr. 76, 6 ergänzen, also  $[\Pi a \varrho \epsilon \tilde{\imath} \iota \iota \varsigma]$ " " $\Omega \varrho o v$   $\mu \eta [\iota \varrho \delta \varsigma$   $\Theta \epsilon v \epsilon \varrho \gamma \dot{\epsilon} \omega \varsigma$ ].

11.  $\beta$  am Schlusse ist sicher; gewöhnlich steht ja  $\nu\delta\tau\sigma\nu$  voran.

## 78. Schlußstück einer Urkunde.

Inv. Pap. Graec. Nr. 9. Höhe 15,5 cm; Breite 8 cm. Rechtes Schlußstück einer Urkunde (rechter und unterer Rand ist vorhanden). 2/3. Jahrh. n. Chr.

 $\mu$ .  $\kappa\omega\nu$ ήγε?]μονείαν έπεικαλεσάμενος — — — ]ιος ἔγραψα $\langle\langle\varsigma\rangle\rangle$  ὑπὲρ τῆς αὐ-5 τοῦ γυναικός ?] γράμματα μη είδυείης. [..] δ προγεγραμ]μένος αὐτῆς ἀνὴρ ] έπειγοαψάμενος 1 cm Zwischenraum. ] Ταῆσις ή ποογεγοαμμένη μετὰ τοῦ πυρίου] αὐτῆς ἀνδρός μου(!) ஃπίονο[ $\varsigma$ ] 10 ]τεκμης μου τὸ προκείμενον ]ων τῶν προπειμέν(ων) δι' ὰς ] ή ἐμή⟨⟨ς⟩⟩ τε καὶ τοῦ ἀνδρὸς ] καθός (sic!) πρόκειται. Απίων . ] μακι τῆι γυναικί μου 15  $\alpha \dot{v}?] \tau \tilde{\eta}_{S} [---] \pi \alpha \varrho$ 

Die Zahl der vorn fehlenden Buchstaben läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmen.

3. An [\(\delta\gamma\epsilon\)? \(\delta\rho\) denkt W.

15. παο ist sehr zweifelhaft. Hier sind allerlei Abdrücke auf dem Papyrus zu sehen.

# 79.

# Gegenquittung über vaūlov.

= 51312, 1126

Inv. Pap. Graec. Nr. 6. Höhe 20,3 cm; Breite oben 7,3 cm, unten 6,6 cm. Eine Blattklebung geht durch die rechte Hälfte. Der Papyrus war bei der Auffindung noch zusammengelegt; an den Faltungsstellen ist die Schrift mehrfach kaum zu lesen, auch sonst machen Wurmfraß und im oberen Teil Abwetzung die feinen, oft nur Sägezähne darstellenden Züge schwer lesbar. Zeit: Antoninus Pius(?).

> ] .  $\omega \nu \delta \alpha$  . - -  $\check{\epsilon} \tau o v \varsigma] . .$ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου  $Ai\lambda[iov]$   $A\delta\varrho\iota\alpha[vo]\tilde{v}$   $Av[\tau\omega]v\epsilon\iota vov$   $[\Sigma\epsilon\beta(\alpha\sigma\tau o\tilde{v})]$ 5 Εὐσεβοῦς, Παῦνι ιε. Λούκιος T[..]... [P]οῦφος καὶ Τιβέριος Κλαύδιος Ἡράκλειος καὶ Διοσπ ... θης Νοῆρις nal  $A\varphi \varphi \circ \delta(\varepsilon i \sigma \circ \varsigma)$  " $H \varphi \omega v \circ (\varsigma)$ , of  $\overline{\delta}$ , nal of  $\sigma v \circ v$ 10 αὐτοῖς ναύκ(ληφοι) Φαῶνι Πισῦτος ἀπὸ κώ(μης) Ανκυρ(ώνων) τοῦ Ἡρακλεο(πολίτου) νο̄(μοῦ) κυ(βερνήτη) ιδίου Σαραπάμο(νος): ἀπέχιν αὐτὸν Σαραπ[άμ(ονα)] καὶ τὸν 15 'Ροῦφον ναῦλ(ον), ὧν παρη $v \in \gamma \times \acute{e} v \alpha i \quad \pi v \varrho(o \tilde{v}) \quad v \in v \varrho(\mu i \sigma \mu \acute{e} v \omega v) \quad \kappa \alpha(\tau \dot{\alpha}) \quad \tau(\dot{\gamma} v)$ ημέραν ἀπὸ μην(ιαίου) πυροῦ ἀνκυρών (ων), εἰς (πυροῦ) (ἀρτάβην)  $ξμάστην δρ(αχμάς) <math>\bar{\varsigma}$  / [δ]ρ(αχμαί) ς, ἀπδ20 Θώθ μ(ηνός) τὰς προκιμ(ένας) άργ(υρίου) (δραχμάς) όγδοήκοντα όχτωι / (δραχμαί) πη, ως εί[ς δ?] κατασκευάζεται νέον

θέατρον  $μ \dots αi[].,$ 

25 υπέρ ων δφείλει αὐτοῖς

δ "Ηρων (?) ἄλλα(ς) ἀρ(γυρίου) δρα(χμάς) πγ.

- 9. Pap.  $H\varrho\omega^{\hat{\nu}}$ . 13. Pap.  $\Sigma\alpha\varrho\alpha\pi\alpha^{\hat{\mu}}$ . 15. Pap.  $\nu\alpha^{\hat{\lambda}}$ . 16. Pap.  $\nu\epsilon^{\hat{\nu}}$ .  $\nu\epsilon^{\hat{\nu}}$ .
- 3. Der Name des Kaisers ist nicht über jeden Zweifel erhaben. Mit Sicherheit feststellbar ist nur  $E\dot{v}\sigma\varepsilon\beta\sigma\tilde{v}\varsigma$  in Z. 5. Von den Kaisern, welche dies letztere in ihrer Titulatur führen, kommt kaum ein anderer als Antoninus Pius in Betracht. Ttvov in Z. 3 besteht nur aus Sägezähnen, jedoch ist der 1. Buchstabe wohl  $\tau$ . In Z. 4 passen die beiden ersten Zeichen sehr gut zu  $Ai\lambda tov$ , von den beiden letzten dieses Wortes sind kaum sichtbare Reste erhalten. Bei  $A\delta \varrho u avo\tilde{v}$  stimmen die Reste am Anfang ziemlich gut, von  $\delta$  ist in dieser stark abgewetzten Zeile die rechte Querhasta verloren, doch sieht man seine Ansätze. Am Schluß, wo nichts Deutliches mehr zu sehen ist, muß das  $\Sigma \varepsilon \beta a \sigma vo\tilde{v}$  falls es nicht vergessen war abgekürzt gestanden haben. In der Tat scheint noch ein Rest eines runden Abkürzungshakens gegen die vorhergehende Zeile hinauf zu reichen.
- 8. Zu  $\Delta$ ιοσκουρί $\vartheta$ ης =  $\Delta$ ιοσκουρί $\vartheta$ ης scheinen die Reste nicht gut zu passen.
  - 12. Pap. ανο, vielleicht αυβ(ερνήτη) zu lesen.
- 13. iδίου sc. πλοίου. Vgl. hierzu, wie zu dem Wassertransportwesen überhaupt, zuletzt ΟΕΝΤΕΙ, Liturgie S. 121 f. Die ältere Literatur verzeichnet Preisigke, Fachwörter s. v. ναῦλου.
  - 15. Lies παρήνεγιαν.
  - 19. ἀπό ist ganz unsicher; man würde εἰς erwarten.
- 24. Leider hat Wurmfraß die Buchstaben hinter μ mehrfach zerstört; die Reste würden zu μητροπόλεως wohl passen.
- 26. Der Schluß ist mit Ausnahme der Zahl nicht sicher gelesen; man könnte die sehr kursiven Zeichen auch als  $\ddot{\alpha}\lambda\lambda\alpha(\varsigma)$   $\nu\alpha\dot{\nu}$ - $\lambda(ov)$   $\nu\dot{\gamma}$  (sc.  $\delta\varrho\alpha\chi\dot{\mu}\dot{\alpha}\varsigma$ ) deuten.

# 80. Eingabe.

Inv. Pap. Graec. Nr. 17. Höhe 9,8 cm, Breite 11,2 cm. Schlußbruchstück. 2. Jahrh. n. Chr.

5

]ησάμενος ὡς ἐμοῦ[

ἀ]πὸ τῶν π[ρ]εσβυτέρων ἄλλω[ν ὧ]ν —

]πρόσεστεν (sic!) δὲ τὰς ἡγορακότος ἐμοῦ

ἡγο]ρακότος, ἀλλὰ ἐν τῆ εὐθηνία

] . δὲ τὰς ἀσφαλείας διὰ τὸ τὸν αἰ
]κέναι μοι. ἀξιῶ σε, τὸν κύριον, ἐάν

[σοι φαίνηται, δ]ἰκαιόν μοι ἀπονεῖμαι, ἵν' ὧ εὐεργ(ετηθείς).

Λιευτύχει.

#### 81.

### Bank-Auszüge eines Girokunden.

Inv. Pap. Graec. Nr. 20. Größe:  $9.6 \times 8$  cm. Fundort: Hîbeh. 182 n. Chr.

(Έτους) κβ Αὐρηλίου Κ[ομ]μόδου Αντωνίνου Καίσαρος τοῦ χυρίου, Πα[ῦ]νι ιε. Διέγρ(αψεν) Παρεῖτι ἀπο-= 9. Juni συσταθ(έντι) πραγ(ματευτή) πρ(άκτορος) άργ(υρικών) 5 <sup>2</sup>Αγκυρώνων καὶ ἀλ(λων) κω(μῶν) διὰ τρ(απέζης) [ά]ποσυσταθ(είσης) Ταυσείρις Πνεφορώτος δνόμα(τι) [Π]αρείτιος "Ωρου Θενεργέως περιγι(νομένων) διοικ(ήσεως) κβ (ἔτους) δραχμ(ὰς) 10 είκοσι τέσσαρες (sic!) / (δραχμαί) κδ. Έπεὶφ κα, Ταυσῖρις Πνεφορῶ(τος) 15. Juli δνόμα(τι) Παρείτιος "Ωρου Θενεργέως περιγι(νομένων) δραχμ(άς) έπτὰ τριώβολ(ον). 2. Η. Μεσορ( $\dot{\eta}$ ) ι, ἐπὶ τ( $\ddot{\eta}$ ς) 3. August 15  $[\alpha]\dot{v}$  $\tilde{\eta}$  $\varsigma$  διοιχ( $\dot{\eta}$  $\sigma$ εως)  $\alpha$   $\Pi$  $\alpha$  $\rho$ είτιο( $\varsigma$ ) " $\Omega$  $\rho$ o(v)Θενεργέως (δραχμάς) δικώ τριώβολ(ον) [/]η (τριώβολον).

3. Der Empfänger ist "bevollmächtigter Hilfsbeamter des πράκτωρ ἀργυρικῶν". Die ungeschickte Wiederaufnahme des Beamten mit ὀνόματι usw. beweist, daß es sich um Girozahlung handelt. Vgl. zu solchen Zahlungen auf den Namen Preisigke, Girowesen S. 149f. Für den Dativ ist dort kein Beispiel aufgeführt. Der genannte Pareitis begegnet auch in Nr. 76. Der

πράπιωρ ἀργυρικῶν, ein liturgischer Beamter, machte für mehrere Dörfer Dienst. Das Stadthalteredikt, demzufolge ein jeder nur für sein eigenes Dorf Liturgien zu leisten hatte (vgl. BGU I 15; Wilcken, Ostr. I 602), war damals offenbar noch nicht in Kraft. Oder half man sich damit, daß die Unterbeamten, die den Chef vertraten, aus der betreffenden κώμη sein mußten?

15. Zu α vgl. die Anmerkung zu Nr. 76, 5.

# 82. Quittung über τρίτη βαλανείου.

Inv. Pap. Graec. Nr. 70. Größe 19 × 5,1 cm. 232/1 v. Chr.(?).

πεντακοσίας
/ ἀφ.
Διὰ Σωτηφίχου τοῦ παφὰ
5 Πετεϊμούθου
τοπογφ(αμματέως) Lια
Αθὺφ. ιδ βα(λανείου) γ΄
'Αγκυ(φῶν) πόλ(εως) Ἱστείας δ΄ (ιαγεγφάφηκεν) χα(λκοῦ) ἰσ(ονόμου) (δφαχμὰς)
10 χ[ι]λίας πεν[τα]κοσ[ί]ας
/ ἀφ.

7. P.  $\overset{\alpha}{\beta}$ .  $\overset{\prime}{\Gamma}$ . 8. P.  $\overset{\prime}{A} \overset{\nu}{\gamma} \overset{\nu}{\varkappa}$ .  $\overset{\circ}{\bigcap}$ . 9. P.  $\overset{\alpha}{\chi}$ . Bei  $\iota \sigma'$  ist  $\sigma$  durch  $\iota$  gezogen.

Die Schrift gehört dem Ende des 3. Jahrh. v. Chr. an. Da zwei Πετειμούθης in P. Hib. I 67; 68; 75 als τοπογραμματεῖς vorkommen, so ist es möglich, daß einer von diesen mit unserem identisch ist, sich das Jahr 11 in Z. 6 also auf 232/1 v. Chr. bezieht.

Äußerlich ist unsere Quittung als eine Doppelurkunde aufzufassen; von der Innenschrift sind nur mehr die beiden letzten Zeilen, entsprechend Z. 11/2 der Außenschrift, erhalten. Beide Ausfertigungen sind von derselben Hand.

Sachlich ist die τρίτη βαλανείον für ptolemäische Zeit m. W. nur in P. Hib. I 116 und P. Soc. It. IV 377, einer Stelle aus einem Briefe an Zenon(?), bezeugt, welche bestimmt [κ]αὶ τὸ βαλανεῖόν

μ]ετὰ

[177]

1. H.

σοι πόει σοῦ παρέχοντος τὴν τρίτην εἰς τὸ βασιλικὸν τὸν ἐνιαντὸν (δραχμὰς) v und sehr schön die Ansicht der Herausgeber des erstgenannten Textes bestätigt, nach der es sich um Einnahmeversteuerung eines Privatbades handelt.

8. Es liegt der Name vor, von dem SB I 681, 13 (2. Jahrh. v. Chr.) der Genetiv Ἱστέου erhalten ist. Der Nominativ heißt also Ἱστέας (ΡβΕΙSΙΘΚΕ, Namenbuch s. Ἱστέος).

# 83. Briefsammlung.

Inv. Pap. Graec. Nr. 23. Größe  $10.5 \times 23.5$  cm. Blattklebung in der linken Hälfte von Kol. I und (sehr roh) zwischen Kol. I und II; links freier Rand. Um 200  $\mathring{\rm n}$ . Chr.

#### Kol. I.

πολλής χ[άριιος] δέδωκεν έμοι ἀρ[γυρί]ου δηνάρια

|          | West of a second character and the second and the s |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| å        | διτώ δμοίως πέντε καὶ τοὺς σὺν αὐτῶ φίλους γενομένους [[καὶ αὐτος ἐνθάδε ἄλλα δηνάρια κε: Κανότης ᾿Ασανοῦτος ὂκτὸ. δ Σχει[ρι]ε[ι]νις γ, Λιονυσάμμω(ν) δ ΐατρὸς ε Ἦραρχος $\bar{\gamma}$ , [ ]ου Ψενεθυνίτου $\bar{\alpha}$ , δ Καβανᾶς $\bar{\alpha}$ , [ἄλ]λο[ι]. ὧν τὰ ὀνόματα ἀκριβῶς οὐκ ἔχω δηλῶσαι, [δ.] $\bar{\gamma}$ ἐνθάδε []ί[ο]ν πραγματία συν .[]. ας ταχείας [ Λιόσ]κορο[ν τὸν] κύριόν μου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ὺς] |
|          | Kol. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 2. H. 10 | [ ] αι[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|          | έτύγχανόν σοι δ[ιὰ — — — — — – ἤδη]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|          | ποότερον ἐπιστείλας ἐ[πιστολὰς — — — άν]-τέγραψας ὅμως Γνα . [ εἰς ὕστερον σχῆς, ἐάν σοι [φαίνηται                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 15       | έχων παρά σοι τὸ λογάρ[ιον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|          | $δεδηλωμένον διὰ το[\tilde{v} διὰ]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|          | δὲ ἐπιστολειδίου πέ[μψον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|          | καθώς καὶ αὐτὸς ή[ξίωσας? — — — — υπο]-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Bilabe   | : VBP 4. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |

σχόμενος δι' ὧν μο[ι 20 ἐπέστειλας δηλῶν πεοὶ [ διὰ τῶν ἐοχομέν[ων ἔσται γάο σοι ἀφοδ[μὴ [].α.ει.[

3. H. Verso (senkrecht zur Schrift der Vs. auf dem Kol. II tragenden Blatt):

— — — β]ασιλικῶι γραμματ[εῖ — — —

Es handelt sich bei unserem Papyrus um eine — ursprünglich vielleicht sehr viel größere — Briefsammlung. Die beiden erhaltenen Texte sind roh aneinandergeklebt, und der erste stellt wegen seines breiten linken Randes wohl den Anfang des Konvolutes dar. Daß es nicht eine Kopiensammlung von Briefen war, beweist neben der verschiedenen Schrift von Kol. I und II die erhaltene Adresse von II. Danach dürften die Texte aus dem Bureau eines βασιλικός γραμματεύς stammen.

- 3. Lies τοῖς φίλοις usw. Die Namen in 4f. gehören in den Dativ. Von den in Z. 3 am Schluß getilgten Buchstaben hat der Schreiber selbst nur καὶ αὐτ mehrmals sehr dick durchstrichen.
- 4. Zu Κανότης vgl. Κανότιος; 'Ασανοῦς scheint unbelegt, und auch im Folgenden stehen mehrere bisher unbekannte Namen.
  - 5. P. Διοννσαμμ, wobei ω aus einer einzigen Schleife besteht.
    10f. Die Länge der Zeile ist nicht mit Sicherheit festzustellen.
    20. Pap. ἐπστειλας.

#### 84.

## Grundstücksverzeichnis (mit Steuererträgnis) bzw. Getreideabrechnungen.

Inv. Pap. Graec. Nr. 25. Höhe 22,5 cm; Breite 17,5 cm. Gegen den linken (beschriebenen) Rand Blattklebung; der obere Rand ist vorhanden. Beiderseits beschrieben; die Schrift ist teilweise abgerieben, die Oberfläche der Vorderseite mehrfach abgesplittert. Zeit: 2. Jahrh. v. Chr.

Vorderseite.

1. H. Kol. I.

] . [ ] $\pi$  vacat.  $u\lambda$ ] $\tilde{\eta}\varrho o \varsigma K \lambda \varepsilon o \pi \alpha$ ( ),  $\pi o \tau \alpha \mu \delta \varsigma$ ,  $\Sigma v \varrho \iota \alpha$ -

```
λαὶ ἄλ(λων) δνομάτων διὰ υίῶν
                                                                      ].. οι νότ (ου) Βούτ (ου ο. -ικός)
                          ]....
  5 μληρος Κλεο<math>]πα( ), απηλ(ιώτου) Κλεοπα(
                  1.0...
                                                      vacat.
                                             ] Χαιρήμονος προσζόδου)
               μλη̃ρος Κλεο]πα( ), ποτ(αμός), <math>Σαρα(π
                                                                                                     ) Ld/
                                        ] \pi o \tau a \mu \delta \varsigma, \beta o \varrho(\varrho \tilde{a}) Tov[\beta] iov
                                       ].[..]φιτη( ) Νεικοκλέ(ους)
10
                                     ]... ['Απο]λλωνίου ἀμφοτ(εφ )
                                                d\lambda\lambda\omega? v dvo\mu d\tau(\omega v) vacat.
                                            1 Zeile Zwischenraum.
                                               [δνό]ματι Οὐλύμ[που
                                               ] . is \Pi to(\lambda \epsilon \mu \alpha \iota ...) \nu [...] ...
                                                   ].. \pi o \tau(\alpha \mu \delta \varsigma), \lambda \iota \beta(\delta \varsigma) \delta \sigma o \delta(\sigma \varsigma)
15
                         Die folgenden 4 Zeilen sind ganz abgerieben.
                                                  \int d\mu \varphi o \tau(\varepsilon \varrho) = \lambda o \iota \pi[
20
                                                   ] ἀμφοτ(ερ ) [λοιπ
                                                         Kol. II.
       διὰ Ἰσιδώρου Διοδώρου [
       ποταμός \langle, βο\overline{\varrho}(\varrho \tilde{a}) αὐτῆς A. [
                                ) \dot{\alpha}\pi o\lambda(oi\pi) ), \lambda i\beta(\dot{o}\varsigma) \lambda\eta oo(\nu\delta\mu oi)
       άμφοτ(ερ
                                                   1 Zeile frei.
25 \iota \eta. \epsilon \gamma' (\dot{\alpha} \varrho \tau \dot{\alpha} \beta \alpha \iota). \lambda \iota \beta (\dot{\varrho} \varsigma) \theta \epsilon \varrho \delta \dot{\omega} \varrho \alpha \varsigma N \epsilon \iota \varkappa \alpha lov, \pi [\varrho \tau]-
       αμό(ς), ἀπ/(ηλιώτου) διὰ αληφο(νόμων) Φιβίχ(ιος) π...[
       Bουτικός ποταμός, βορ(\varrho \tilde{\alpha}) α. [
       . [ ].) Νείλου ἀπολ(λ
                                                   1 Zeile frei.
       \imath\vartheta . \epsilon\gamma' (\dot{\alpha}\varrho\tau\dot{\alpha}\dot{\beta}\alpha\imath) . \lambda\imath\dot{\beta}\dot{\varrho}\varsigma N\epsilon\dot{\iota}\lambda\varrho ^{\circ}A\pi\varrho\dot{\iota}(\lambda) ) \dot{\alpha}\pi\dot{\varrho} \dot{\alpha}\varphi[
30 \tau o. [.] N \varepsilon l \lambda o v '' A \pi \delta \lambda (\lambda) ) L g \eta \lambda o. [
       \vec{\alpha}\lambda(\lambda\alpha\iota) [(\dot{\alpha}\varrho\tau\dot{\alpha}\beta\alpha\iota)] \bar{\epsilon\gamma} E\pi\omega\nu(\dot{\nu}\chi ov) of \gamma_1...
       L\alpha[ v / v\alpha s < \epsilon v \eta \pi . [
                Βουτικός ποταμός [
                         ] . . . . Ηροφί[λου
                                                   1 Zeile frei.
                                                                                                         6*
```

```
] (ἀρτάβαι) λιβ(ὸς) ἐπὶ ποταμοῦ α[
    35 ×
                               ]. είς τὸ προσπαρα[
           η... B[o]υτικός ποταμός, β[o]\varrho(\varrho \tilde{a})[
           [.4]., v\delta(\tau ov) Hoop(thov) \kappa \lambda \bar{\tilde{\eta}}(\phi os)
                                                         1 Zeile frei.
                            ]. (\dot{\alpha}\varrho\tau\dot{\alpha}\beta\alpha\iota). \lambda\iota\beta(\dot{\varrho}\varsigma). [ ]. \varrho\tau\iota\varsigma 'I\varrho\iota\iota\varsigma '\Lambda.
           \varkappa \alpha
                                                                        ]. os nai A\delta \varepsilon \lambda(\varphi lov)
    40
                                                          v
                                                                        ] . εκοτ[
           ...
                                                                        ] Lg/.[
           . [
                                                           Rückseite.
                                            ]. δουκμάτ[ω]ν 'Αλι[
2. H.
                                            ]\omega\nu \ d\pi o\nu[..]. \ d\rho\tau\alpha[\beta]
                                            ]. (πυροῦ) (ἀρτάβαι) ο λημ[ματ
    45
                                                                       - (ca. 3 cm freier Raum).
           ονόματι (?) Πτολε μαίου Καί, "Ολύμπο [v 'A] πίωνος, Καί 'Ονο [φρίου
                       ] νις καὶ Μεν . [.]χης Φαρ . [.] . τας, βορς(ρᾶ) (ξιατόνταρ)-
                                                                                                                      \chi(os) \mathcal{Q} \rho os
                       ]. \varepsilon v_1 (ἀρτάβαι) \varrho \iota_1 ἰδι[\omega \tau \iota n]ῆς Τοηγοιτ. [
                      ]οων γης κα[ί] Κων[
                                                                               A\pi 0 \lambda \lambda \omega v lov (doov 0..)
                                                                                           |\tilde{o}(v)| nal έξ (\dot{a} \varrho \tau a \beta \tilde{\omega} v)[
                       ]-n\theta ]0.\overline{\epsilon}
    50
                 ]..[.] καὶ ἐξ (ἀρταβῶν) \iotaβς', ὧν λ.[
           ] (\mathring{a}\varrho \tau \mathring{a}\beta \alpha \iota) \lambda \alpha \overline{\varsigma \varkappa o}, \sigma [\mathring{\iota}] \overline{\tau} (ov) \beta (\mathring{a}\varrho \tau \mathring{a}\beta \alpha \iota), \varkappa \varrho [\iota] \vartheta (\tilde{\eta} \varsigma) [
                 ]ποοσόδου δυόμ(ατι) "Ολύμπου "Απ[ίων]ος καὶ δυόματ[ι
                 ] \delta\lambda(v\varrho\tilde{\omega}v) (\dot{\alpha}\varrho\tau\dot{\alpha}\beta\eta) \alpha \delta\tau\alpha v \beta\varrho\varrho(\varrho\tilde{\alpha}) \delta\lambda(v\varrho\tilde{\omega}v) \dot{\alpha}\varrho\tau\dot{\alpha}\beta\alpha v \beta
                                                                                                                    (ἀρτάβαι) ι.
                                                      2 cm freier Raum.
                ]. i\delta i\alpha \pi \varrho o \sigma (\delta \delta o v?) \pi \varsigma (v \varrho o \tilde{v}) \kappa \epsilon \varsigma, \delta \lambda (v \varrho \tilde{\omega} v) (d \varrho \sigma d \beta \alpha i) \iota \varsigma < ..
    55
                 ] — \muέτρη\mu(\alpha) Απολλοφάνς(ovς) i\delta(\iota)\delta(\tau ov), Απολλων^{\prime}(lov)...
                                                                                           άπ' δουπμάτ ων
                 ] καὶ νἱοῦ(?) ἀπολλωνίου καὶ ἀπίω[ν]ος [[.κ...]] (ἀρτάβαι)
                                                                                                                                   usg-
                 - \left[ \left[ (\pi v \varrho o \tilde{v}) \ \lambda \gamma \varsigma' \right] \right] \qquad \pi (v \varrho o \tilde{v}) \ \alpha[i]_{i}, \ \delta \lambda (v \varrho \tilde{\omega} v)
```

3. Pap.  $\overset{\lambda}{\alpha}$  5. Pap.  $\alpha n \overset{\lambda}{\eta}$  14. Pap.  $\Pi \tau o$ ) 24. Pap.  $\alpha n \overset{\lambda}{\sigma}$ ;  $\kappa \lambda \eta \varrho o$ )
26. Pap.  $\kappa \lambda \eta \varrho o$ );  $\Phi \iota \beta \iota^{\chi}$  29. Pap.  $\alpha n \overset{\lambda}{\sigma}$  31. Pap.  $\overset{\lambda}{\alpha}$  47. Pap.  $\overset{\chi}{\varrho}$ 53. Pap.  $ov \overset{\mu}{o}$  54/5. Pap.  $\overset{\lambda}{o}$  56. Pap.  $\mu \varepsilon \iota \varrho \overset{\mu}{\eta}$  58. Pap.  $\overset{\lambda}{o}$ .

Der Text der Vorderseite zeigt nach Z. 25f. unter fortlaufenden Nummern Grundstückslisten; ohne Angabe des Besitzers oder der Größe bzw. ihres Charakters sind die Grundstücke nur mit ihren Grenzen bezeichnet. Voran steht nach Z. 25; 29; 35; 39 jeweils eine Artabensumme, die wohl das Steuererträgnis der betreffenden Parzelle darstellt. Daß das Bruchstück aus dem Bureau eines πράκτωρ σιτικών oder eines ähnlichen Beamten stammt. scheint seine Wiederverwendung zu Getreideabrechnungen (Verso) ebenfalls zu beweisen. Es wird also eine Liste vorliegen, welche die Steuererträgnisse der nach ihrer Lage geordneten, aber nur mit ihren Grenzen bezeichneten Grundstücke wohl von Hîbeh angibt. Die Nummern werden nicht, wie in P. Tebt. II 343, die Kleruchenbezirke zählen, sondern solchen in einer Flurkarte (Kataster) entsprechen, so daß man durch Nachschlagen dortselbst den Besitzer usw. leicht ermitteln konnte. Im einzelnen bleibt bei dem schlechten Erhaltungszustand manches unklar.

- 2.  $\Sigma v \varrho \iota \tilde{\alpha}[\tau o \varsigma]$ ,  $\Sigma v \varrho \iota \alpha[\varkappa o \tilde{v}]$  o. ä.; auch für  $K \lambda \epsilon o \pi \alpha($  ) ist eine Anzahl von Ergänzungen möglich.
- 27. Boviinds (vgl. Z. 33; 37) gehört zu Bovió. Es ist in Z. 33 besonders deutlich geschrieben und nicht etwa ] $\beta ov \lambda \iota \beta \delta s$ , wie ich zunächst dachte.
- 28 f. Man kann zweifeln, ob nach Z. 24 statt ' $A\pi o\lambda(\lambda)$  nicht besser  $d\pi \delta\lambda(oi\pi\alpha)$  aufgelöst werden soll.
- 31. Eine Auflösung der im Texte gegebenen Lesung oi  $\gamma_1$  weiß ich nicht; doch wäre vielleicht  $En \omega vol \gamma(ov)$  als Nebenform von  $En \omega vol \gamma(ov)$  möglich.
  - 43. L. ὀρυγμάτων (vgl. Z. 56).
- 46. Gemeint ist mit  $K\alpha\iota\mu$  ein Eigenname wie  $K\alpha\iota\mu\tilde{\eta}\varsigma$  oder  $K\alpha\iota\mu\iota\varsigma$ .

#### 85a und b.

## a) Warentransport. b) Landregister.

Unter der Inventarnummer Pap. Graec. 30a-c sind Bruchstücke von 3 Papyri mit ähnlicher, doch keineswegs identischer Schrift vereinigt. Das kleinste, c, besteht nur aus einigen Zeilen-

schlüssen und lohnt die Veröffentlichung nicht. a) ist aus mehreren Stücken zusammengesetzt und enthält Reste von mindestens 2 Kolumnen. Eine Blattklebung befindet sich am linken, eine zweite am rechten Rand, auf deren ersterer in der Höhe der letzten Zeile von Kol. I noch eine geringe Schriftspur vorhanden ist, während sonst deren Oberschicht meist abgesplittert ist. Ob der fragliche Rest zu einer weiteren Kolumne oder zu Kol. I des veröffentlichten Textes gehört, ist mit voller Sicherheit nicht auszumachen, da nicht feststeht, wie viel vorn fehlt. Daß vorn noch mehr gestanden haben muß, als die links am besten erhaltenen Zeilen 5; 6; 8—10 bieten, scheinen insbesondere die Z. 8 und 10 zu fordern. Höhe 17,5 cm; Breite 28,4 cm; unterer Rand 3,5 cm. b) Breite 19,2 cm; Höhe 18,3 cm; unterer Rand 3,5 cm. b) ist auch auf der Rückseite beschrieben. a) und b) gehören dem 2. Jahrh. n. Chr. an.

a) Kol. I.

]σασθαι. τὰ οὖν τῶν ἡμετέ[ρων....]
τ]ῆ διεράσει τῆς ἐξαγωγῆς τοῦ [......]
ἐκ] τοῦ "Αλσους εἰς τὸν ἐν Πτολεμαϊδι ὅρμον [..]
]. ε[ί]τα καὶ τῶ ἀσχολήματι τῆ[ς] νομαρχίας

] . μασι γὰρ δπὲρ τῶν φορτίων κατακομ[ιζομ]ένων ίκανὰ

] έσται ως άμφότερα τὰ ἀσχολήμ[ατα] μεγάλα ὅντα

10 ] Συρίας διὰ τοῦ ἐνθάδε ναυκλή[ρ]ο[υ . . . ] . . [. .]ησα
]ἢ ὡς ἰς τὰ τέλη ὅντα . οὐ μὲν ο[ὅτ]ος ταλάντου

Kol. II.

<sup>[...].</sup> διε . [
[...]. ου ἐν τοῖς ἐξ[α]χ[θεῖσι
εν [τ]αύτας τὰς πληφεσι[άτας
15 φ[ορτί]α ἔλεγαν (sic!) ἔχειν τ[
χ[..]τα ἐπάνω θε : [

ημονεύσαντ[ο]ς Σαρα[ τῆς νομαρχίας εἴτ' οὖν Ἡρ(α)κλ(είδου) με(ριδ..)[

- 2. Vielleicht ist am Schluß δημοσίου πυρού zu ergänzen.
- 5. Vor  $\dot{\epsilon}\xi d\gamma \epsilon \tau a \iota$  ist eine Lücke von 1,3 cm, ähnlich Z. 7 vor  $\chi \varrho \dot{\eta} \sigma \iota \mu a$  und 17 vor  $\chi a \varrho a [$ . ohne daß ein Sinnabschnitt vorzuliegen scheint.

11 ist auch η ώς κατά τέλη ὄντα möglich.

### b) Vorderseite.

] 'Απολλω[

'Αρμέν]ους Σατύρου τοῦ ξένου (ἄρουραι) βς/[ Zwischenraum von ca. 1 cm.

]ιος Διονυσίου ἀστὸς κατοίκων ἐκ[  $(ἀρούρας) \ \beta \ \varsigma^{\prime} \ καὶ \ \alpha^{\prime}(ὑτοῦ) \ Kαλάθου \ {}^{\bullet}Hρακλεί[δου$ 

] διὰ 'Αμμωνίου 'Απολλωνίου τοῦ κα[τοίκου? Zwischenraum von ca. 1 cm.

] Hoanlib[ov ...o]v nai Anollwviov Z[

'Αλε]ξάνδοου (ἀρούρας) [...], Μενάνδοου Διοδότου (ἀρούρας) ε[ ]ωνος (ἀρούρας) β, 'Αλεξ[άν]δρου 'Αμίτου (ἀρούρας) ζ, γ(Ινονται) (ἄρουραι) κζ L.

Zwischenraum von ca. 1,3 cm.

]νη ή καὶ Zωῖς Ἡρακλίδου κατοίκων α<(ἀτὴ) π>, Λε[ 10 Ητο]λεμαίου ἀστῆς ἐκ τοῦ ᾿Αρμένους Σατύρου, ᾿Αλεξάνδρου

] Ἡρακλείδου Πτολεμαίου ἀστοῦ. Frei.

Zwischenraum von ca. 1,1 cm.

'Hoan]λείδης Νεμεσίωνος κο(ι)νωνός ἐκ τοῦ Λεοντίσκο[υ Zwischenraum von ca. 1 cm.

- ] · Ἡρακλείδης Ἡρακλέωνος κατοίκων ἐκ τοῦ Λεοντίσκ[ου
  - 2. Zur Ergänzung vgl. Z. 10.

#### 86.

### Verpachtung eines Inselackers (?).

Inv. Pap. Graec. Nr. 39 besteht aus 2 Teilen, die nicht unmittelbar aneinander anschließen. Größe von a)  $4.7 \times 3.6$  cm, von b)  $23.1 \times 9.3$  cm. Das Stück war noch zweimal zusammengefaltet, als ich es in einem Hauskeller von Hibeh fand, ist leider

aber an den durch das Zusammenlegen entstandenen Rändern sehr stark abgestoßen und auch durch Wurmfraß zerstört. Namentlich die linke Hälfte hat überaus gelitten und ist in ihrem oberen Teile überhaupt verloren gegangen. Da Fragment a) die Breite des rechten, durch die Faltung entstandenen Streifens hat, gehört es oben rechts über das Hauptstück, dessen unbeschriebener unterer und linker Rand vorhanden ist. Zeit: 13. Okt. 99 n. Chr.

|    |                               | a)                                                        |    |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|
|    | Γ                             |                                                           |    |
|    | E,                            | ] . [.]α <sub>)</sub> . [.] . <u>ος</u><br>] καιφός εἰς . |    |
|    | Į.                            | ]ν έτη πέντε                                              |    |
|    | L<br>[dmà                     |                                                           |    |
| 5  |                               | Monat τοῦ ἐ]νεστῶτος τρίτου                               |    |
| •, |                               | ς Αὐτοκράτο]οος Καίσαρος Νέρ-                             |    |
|    | $\tau \epsilon$               | Τραιανοῦ Σεβαστο]ῦ Γερμανικοῦ                             | ωσ |
|    | [ve                           | ] σθηναι διὰ τῆς                                          |    |
|    | [21.57 = 1.5                  | ] την Σωμφιακή[ν]                                         |    |
| 10 | $[v\tilde{\eta}\sigma\sigma]$ |                                                           |    |
| 10 | [                             | $]\alpha\dots[$                                           |    |
|    |                               | b)                                                        |    |
|    |                               | ][                                                        |    |
|    |                               | ] . οι τοῦ . []                                           |    |
|    | [                             | 'Α]πολλωναφίου                                            |    |
|    |                               | ] καὶ $\ell$ ματιζούσ $\tilde{\eta}$                      |    |
| 15 | [                             | ]νον. τὰς δὲ στα-                                         |    |
|    | [                             | ]. ων τοῦ παντὸς                                          |    |
|    | [                             | ] ἀπέσχημεν εἰς                                           |    |
|    | [                             | 'Απ]ολλωναρίου δι-                                        |    |
|    | [                             | ]. χρόνον δὲ ΰ-                                           |    |
| 20 | [στερο                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                   | 5) |
|    | τ.[                           | ]. οι έχυρας τον                                          |    |
|    | .[                            | τ]οῖς αὐτοῖς καὶ μ                                        | à  |
|    | έδ[ει?                        | ιζούς αυτοίς και μ<br>] πᾶσαι αὐτὸν ἐν                    |    |
|    | . [23.                        |                                                           |    |

```
έπαν δὲ μὴ πρὸς
25 ...[ ]...ναίων ώς πρό-
    κε[ιται. ]ησον Ισχυράν παραχρ
         τ] ην νησον μέχο[ι] τοῦ ξκάστου
    μισθοῦ ἀργυρίου δραχμὰς [όγ]δοή-
30 κ[ο]ντα καὶ τὰ τ' ὀφειλ(ήματα) καὶ τὰ βλά-
    βη καὶ δαπανήματα καὶ ἄλλας
    άργ[υ]ρίου δραχμάς έξήκ[ο]ντα οὔ-
    σης [τ]ης πράξεως παρά σου
    [κατὰ τὰ σὰ] καὶ ἐκ [τῶ]ν ὑπαρχόντων
35 [πάντων]. ἐπὶ δὲ το[ύ]τοις καὶ τὴν ᾿Απολ(λωνάριον)
    . ] . . ov \mu\eta[\delta] \dot{\epsilon} v \pi\alpha \rho \dot{\alpha} \tau \dot{\eta} v \dot{\epsilon}

  με[ ]θ.. σται τ[..]σω ἐπιτιμωμε-
    νο[ ]...περι[ ]ς έχει ἡ ἀπολλω-
    νά[ρ]ιον του[...]. αδος έτείας
40 ... [ ] \cdot \eta [ \pi ] \alpha \tilde{\imath} \delta \varepsilon \varsigma ^{2} I[o] v \lambda \varepsilon l \alpha \varsigma
    [ ] . . . . . . . . . . . ] ουσσαι ἐκδοσ( )
    α.[..] Ly Αὐτοκ[ρά]τορος Καίσαρος
    Νέ[οου]α Τοαιαν[ο]ῦ Σεβαστοῦ Γεομάν,
    \Phi \alpha [\tilde{\omega} \varphi] \iota \iota \varsigma.
```

- 2. H. 45  $\Delta \iota (\dot{\omega} \varrho \vartheta \omega \tau \alpha \iota)$  .  $K \omega$  . [ ] . . η . [ ] . . .
- 8.  $\Sigma \omega \mu \varphi \iota \alpha \varkappa i_{\parallel}$  muß zu einer Ortsbezeichnung gehören; so liegt es nahe, da es sich um eine  $\nu \tilde{\eta} \sigma o \varsigma$  (Inselacker) zu handeln scheint, die wohl das Verpachtungsobjekt ist, dies Wort zu ergänzen.
  - 21. Statt τόν ist kaum ὧν zu lesen.
- 30.  $\delta \varphi \epsilon \iota \lambda$ :  $\lambda$  auf  $\alpha$ . Bei den Buchstaben  $\varkappa \alpha \iota$   $\iota$   $\iota$  geht ein Tilgungsstrich durch  $\alpha \iota$  und die beiden  $\iota$ . Wahrscheinlich wollte der Schreiber entweder  $\varkappa \alpha \iota$  oder  $\iota$  tilgen und hat ungeschickt beide durchstrichen, wobei er hinter  $\varkappa \alpha \iota$  noch in das nächste Wort gekommen ist.
- 35. Statt der gegebenen Auflösung des dastehenden ano ließen sich auch andere Möglichkeiten denken, doch ist infolge der heillosen Zerstörung durch Wurmfraß Sicheres kaum herzustellen.

- 36. Das *i* am Schlusse scheint mir ziemlich sicher zu sein; es könnte auch ein Eigenname vorliegen.
  - 39. Die Worttrennung ist am Zeilenschluß ganz unsicher.
- 40. Die Ergänzung von  $I[o]v\lambda\epsilon\iota\alpha\varsigma$  bleibt unsicher; hinter dem eingeklammerten Buchstaben ist nur ein nach rechts auslaufender Buchstabenschwanz zu sehen, der fast noch besser zu einem  $\lambda$  passen würde. Auch ein  $I\lambda\lambda\epsilon\iota\alpha\varsigma$  würde die Lücke füllen; der bisher unbezeugte Name würde dann zu  $I\lambda\lambda\iota\alpha\varsigma$  gehören.
- 41. Da die Lesung des letzten Wortes kaum zweifelhaft erscheint, wird man an eine Abkürzung wie  $\dot{\epsilon} \varkappa \delta \delta \sigma(\iota \mu o \nu)$  o. ä. denken; davor möchte man  $\pi \varrho o \sigma \beta [\epsilon \beta \alpha \iota] o \tilde{\nu} \sigma \langle \vartheta \rangle \alpha \iota$  raten, aber Änderungen in unvollkommen gelesenen Wörtern sind immer gefährlich.
- 45. Vgl. zu  $\delta\iota(\dot{\omega}\varrho\vartheta\omega\tau\alpha\iota)$  VBP II Nr. 22, 15. Das  $\iota$  ist hier ähnlich wie dort links angesetzt, geht aber nicht durch die linke Querhasta hindurch. Das Übrige ist völlig zerfressen und daher unleserlich. Es ist mit ganz feiner Schrift geschrieben.

# 87, Privatbrief.

Ποὸ μὲν πάντων τὸ ποοσκύνημά σου ποιῶ παρὰ τοῖς  $\vartheta[εοῖς]$ . Πιήους ὁ ναυτικὸς κέχρηται δώδεκα χρυσᾶ καὶ δέδωκέν μο[ι αὐτὰ(?) Παλλᾶτος  $\varepsilon[i]$ ς χώρτην. πᾶν οὖν ποίησον περιποιήσας  $\vartheta$ τ[ι τάχιστα αὐ]-

5 τῶ τὰ δώδεκα χρυσᾶ, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς εδρέθη  $v \cdot \underline{\omega} \cdot [$  ἐὰν οὖν εὕρω τινὰ ἀφορμὴν, ἐξέρχ[o]μαι πρὸς ὑμᾶς.  $\underline{\pi}$ ά[vτα οὖν γρά]-

ψαι μοι, δτι χάριν. 2. Η. ᾿Ασπάζομαι τὴν μητέρα
καὶ τὸν ἀδελφόν μου ᾿Ορφέ⟨α?⟩. λέγουσιν δέ, [δ]τι [- - - -]
τίων τίθεται. ἐὰν οὖν ἡμᾶς μηλεθῶμεν (sic!), ἔρχομε (1. -μαι) πρὸ[ς
10 τίωνα. Frei. ᾿Ασπάζομαι πάντας μετ[ὰ πολλοῦ ἔρωτος].
[Ἦχει]ῶσθαι ὑμᾶς εὐχομαι.

Rs. 'Απόδ(ος) 'Ατρη πατρί.

2. Vom letzten Buchstaben sieht man eine Rundung; es käme auch  $\dot{\varepsilon}[\nu\vartheta d\delta\varepsilon \ \vartheta\varepsilon o\tilde{\iota}\varsigma]$  in Betracht.

11 . 5

Namen im Namenbuch s. v.  $H\iota\tilde{\eta}o\varsigma$   $\langle H\iota\tilde{\eta}\tilde{v}\rangle$  ist nicht vollkommen korrekt. Der Nominativ  $H\iota\tilde{\eta}o\varsigma$  ist nie belegt. Es steht nicht nur P. Grenf. II 104, 1; 4. sondern auch Stud. X 187, 2  $(H\iota\eta v)$ ; nach der Handzeichnung  $H\iota\eta v$ , also eine koptische Form): 199,3 der Genetiv. 297 c. I 3 wohl Nominativ; 298 Rs. I 12  $H\iota\eta ov$  Genetiv oder Nominativ. SB 5354, 16  $H\iota\tilde{\eta}ov$  ist Nominativ; Stud. XX 249 r. 10  $H\iota\tilde{\eta}ov$  ist Genetiv; 263 v. 39  $H\iota\eta ov$  ebenso. Dazu gibt es die koptischen Formen  $H\iota\tilde{\eta}\tilde{v}$ ,  $\Phi\tilde{\eta}ov$  u. ä. Wir haben also keinerlei Beleg dafür, daß es eine Nominativform  $H\iota\tilde{\eta}o\varsigma$  gab, sondern man erkennt mit Sicherheit, daß die ägyptische Form im Nominativ  $H\iota\eta ov$  bzw.  $H\iota\eta v$  (u. ä.) lautete. In unserem  $H\iota\tilde{\eta}ov\varsigma$  liegt eine gräzisierte Nominativform vor.

Statt des üblicheren χουσοῦς ist das seltenere χουσοῦν sc. νόμισμα gebraucht; vgl. Κυβιτες Ρ.-W. Realenc. II 2547 s. v. Aureus.

- 4. Ob  $\Pi\alpha\lambda\lambda\tilde{\alpha}\tau_{0}\varsigma$  als Genetiv von  $\Pi\alpha\lambda\lambda\tilde{\alpha}\varsigma$  aufzufassen ist, also noch ein Name vorherging, ist fraglich; es würde dann zu  $\Pi\alpha\lambda\tilde{\alpha}\varsigma$  ( $\Pi\alpha\alpha\lambda\tilde{\alpha}\varsigma$ , etwa aus  $\Pi\alpha\lambda\lambda\tilde{\alpha}\varsigma$  verlesen?),  $-\tilde{\alpha}\tau_{0}\varsigma$  gehören, s. Preisigke, Namenbuch.
- 7. Hinter  $\chi d\varrho i\nu$  fehlt wohl das Verbum  $\tilde{\epsilon}\chi\omega$ , vielleicht auch mehr. Der Sinn ist offenbar "weil ich dir dankbar dafür bin".

#### 88.

# Bruchstück einer byzantinischen Stempelschrift

aus Qarâra. Inv. Pap. Graec. Nr. 61. Größe des Originals, das auf einen harten, ziemlich dicken Papyrus aufgedruckt ist: Höhe 14,5 cm, Breite oben 11,7, unten 13 cm. Farbe der Schrift: tief rotbraun. Das Stück ist in diesem unvollkommenen Zustande in einem Grabe Planquadrat As gefunden und hat in seiner linken, besonders der unteren, Hälfte durch kleine Kristallbildungen etwas gelitten. Lesbar ist von der Schrift nichts. Vgl. die Abbildung Tafel II.

# Papyrustexte aus dem älteren Bestande der Heidelberger Universitätsbibliothek.

89.

# Bestimmungen für den Kult des Severus Alexander und der Julia Mamaea in Hermupolis Magna.

Inv.-Nr. 1298. Größe 13,8 × 12,9 cm. Linker Rand vorhanden. Auf beiden Seiten beschrieben; auf dem Rekto ist rechts der Papyrus stark gedunkelt und die Schrift darin mehrfach verschwunden oder nurmehr in geringen Spuren vorhanden. Fundort wohl Hermupolis Magna. Zeit des Severus Alexander.

Vorderseite:

```
\Pi \alpha \rho \alpha . [
     glov ěv [
     Εομουπο[λ
                                        0
    \tau \tilde{\eta} \varsigma \ \alpha \dot{v} \tau \tilde{\eta} \varsigma \ \pi [\delta \lambda \epsilon \omega \varsigma (?)]
 5 καὶ Θεῶν Σεο[υήρων
    δεσπόταις Λευ..ων δυν[
    τῶν θεῶν συντάξεων η[
                                                                       έξ αίω]-
    νίας έπιδόσεως έν παλαιοῖς ε[---- μαὶ τῶν ἱερέων]
    κωμαζόντων υπέρ μισθων κ[υ]ρίοι[ς
                                                          την των απάντων]
    θρησκίαν
                          χ[ρ]ηστῶν καὶ ἀγαθοδ[αίμονος
10 περιγράφεσθαι ἐπὶ \langle\langle \varepsilon\eta\varepsilon\iota o\rangle\rangle τῶι πυρίω[ι] οὕ[τως : τελεσθέντων (o.\"{a}.)]
    τῶν ἔερῶν ὑπὲρ τύχης καὶ διαμονῆς [Σεουήρου 'Αλεξάνδρου]
    Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ καὶ Ἰουλί[ας Μαμαίας Σεβαστῆς]
    καὶ ἱερᾶς συνκλήτου γείνονται ἀπ' αἰων[ίας ἐπιδόσεως κατὰ]
    τὸν πάντων Θεῶν Αὐτοκρατόρων ἐθ[ισμὸν κωμασίαι ἐπ']
15 ἀμφόδων δύο, Φρουρίου Λιβός καὶ Φρουρί[ου — - εἰς τὸ κοι]-
    νὸν ἔερὸν καὶ αἰωνίας ἐπιδόσεως εἰς πάλλια [καὶ τροφάς. καὶ]
    ΐερέων κωμαζόντων δπέρ μισθῶν καὶ ἱεροπ[οιούντων δπέρ — —]
   \varrho\omega\nu \tau[o]\tilde{v} πυρίου \tilde{\eta}[\mu\tilde{\omega}\nu Σεουήρου] 'Αλεξάνδ[\varrho ov — — έστω]
   πᾶσιν εἰρήνη [
```

#### Rückseite:

 $] \cdot \alpha[$ 20 ] τῶν ἡμ[ῶν Θεῶν καὶ Θεῶν] Σεο[νήρων έ]κ τῶν σαφ[ ά]πὸ εδίω[ν ὄντων . . . . ] . καὶ αἰωνίας ἐπιδόσε-[ως - τ]ης έπιδόσεως κ[αὶ τῶν ἱερέων] κωμαζόντων ὑπὲρ 25 [μισθών τή]ν των απάντων θοησκείαν περιγράφεσθαι [ἐπὶ χρηστ]ῶν καὶ ᾿Αγαθοδαίμονος (⟨τῆς⟩) τῆς Αἰγύπτου καὶ [...] ] · καὶ συνήθια ἀπὸ δημοσίων ὀνηλα $[\tau]$  $\tilde{\omega}$ ν ἀμφόδο[v] $[\Phi_{\rho\sigma\nu\rho}]$   $[\Phi_{\sigma\nu}]$   $[\Phi_{\sigma\nu}$ έξ αίων[ίας] [ἐπιδόσεως εἰς - -]ς καὶ τροφάς, καὶ τερέων κωμαζόντων ὑπέ[ρ mod wv [πρῶτον μέ]ν 30  $[\chi \varrho \dot{\eta}]$   $[\epsilon \varrho] \dot{\alpha}$   $\tau \epsilon \lambda \epsilon i \sigma \vartheta \alpha i \vartheta \pi \dot{\epsilon} \varrho \tau \dot{\nu} \chi \eta \varsigma \kappa \alpha i \vartheta i \alpha \mu o \nu \ddot{\eta} [\varsigma] \Sigma \epsilon o \nu [\dot{\eta} \varrho o \nu \dot{\lambda} \lambda \epsilon]$  $[\xi \dot{a} \nu \delta \varrho o v \ E \dot{v} \sigma \varepsilon] β o \tilde{v} \varsigma \ E \dot{v} \tau \nu \chi o \tilde{v} \varsigma \ \Sigma \varepsilon β a \sigma \tau o \tilde{v} \ \kappa a i ' \ddot{I} o \nu \lambda i a [\varsigma] \ M a [\mu a i] -$ [ας καὶ ί]ερᾶς συγκλήτου, γείνονται ἀπ' αἰων[ίας] ἐπ[ιδόσε]-[ως κατά] τὸν πάντων Θεῶν Αὐτοκρατόρων [ἐθισμὸν κωμασί]-[ai] αὐτῶν σύνταξιν [έ]κ τοῦ μερωτάτου .v[----]-[οίο]ν ήμῶν Σεονήφου [ Αλεξάνδρου ]ων κα[ὶ

Beide Texte beschäftigen sich offenbar mit Bestimmungen über den Kult der vergöttlichten Kaiser und besonders des Severus Alexander und seiner Mitregentin. Leider ersehen wir nicht mit Sicherheit, wer die Kultsatzungen aufstellt (vgl. θοησιείαν περιγράφεσθαι Z. 10 und 25, sowie den Namenrest Z. 6). Einen staatlichen Kaiserkult hat es nach Blumenthals Darlegungen im Archiv f. Pap. V S. 326 in Ägypten nicht gegeben '). Es wird sich also um einen vielerorts in Ägypten bezeugten Stadtkult handeln, und

 $]\alpha\iota\mu[$ 

<sup>1)</sup> Vgl. auch H. J. BELL, Jews and Christians in Egypt (1924) S. 5f. über den Kaiserkult, speziell den des Claudius, wo ältere Literatur angeführt ist, und A. STEIN, Unters. z. Gesch und Verwaltung Ägyptens unter röm. Herrschaft S. 16f.; 31 (Augustus).

ein gütiges Geschick hat uns in Z. 3 als Name dieser Stadt Hermupolis (Magna) erhalten, die übrigens auch aus den vorkommenden Straßennamen zu erschließen wäre. Es wird sich um einen städtischen Kult in dem Καισάρων ιερόν (Z. 28), nicht um den privaten eines Vereines, handeln. Die Ordnung des Kaiserkultes in Hermupolis hat ihren Ausgang offenbar von der Aufnahme des Severus Alexander unter die Kaisergötter der Stadt genommen. Die Bemerkung Blumenthals a. a. O. S. 327, wonach der Kaiserkult schon am Ende des 2. Jahrhunderts abgeflaut hat, ist nach dem Papyrus zu modifizieren. Wir wüßten natürlich gerne, wer der Spender der αἰωνία ἐπίδοσις 1) ist, die den Kult anscheinend ermöglicht. Wohl sicher ist es ein vermögender Bürger der Stadt, der durch eine ewige Stiftung für ihren Kaiserkult sich verdient machte. Das Buch von Meautis, Hermoupolis la Grande, ist mir leider unzugänglich. Ich stelle das Wenige, was mir aus anderen Texten über den Kaiserkult der Stadt bekannt ist, hier zusammen. Ein Hadrianeion ist uns durch P. Lips. 93-96 (vgl. WILCKEN, Archiv IV 483; Blumenthal, ebd. V 333f.) bezeugt. CPR I 20 c. II 11 legt ein Petent im Σεβαστεῖον zu Füßen des Kaisers Decius und seiner Gemahlin eine Eingabe nieder (250 n. Chr.). Mehr ist m. W. bisher nicht bekannt gewesen. Zum Kult des Severus Alexander und der Julia Mamaea in Ägypten vgl. das Amtstagebuch des Strategen des ombitischen Gaues, das Wilcken im Philologus 53 herausgegeben hat (S. 83 Z. 11f.).

Den Einzelbemerkungen vorauszuschicken ist eine Erörterung des Verhältnisses der beiden Texte, die zwar offenbar dieselben Dinge behandeln, mehrfach im Wortlaut übereinstimmen und sich dadurch gegenseitig ergänzen, aber doch auch erhebliche Abweichungen zeigen. Sie sind von ganz verschiedenen Händen geschrieben, die Rs. in viel kursiverer Schrift als die Vs. Korrekturen sind auf der Vs. in erheblichem Maße angebracht, während auf der Rs. nur in Z. 30 (vgl. zu 29) etwas übergeschrieben ist. Es könnte sich jedenfalls um 2 verschiedene Entwürfe (kaum Entwurf und Reinschrift bzw. endgültige Fassung) handeln, die zum Hauptinhalt eine Regelung des Kultes des Severus Alexander und der Julia Mamaea unter Hinzufügung des hl. Senates haben. Die spezieller beschriebenen Opfer, Umzüge usw. werden wohl für

<sup>1)</sup> Über die Stiftungen im allgemeinen s. B. LAUM, Stiftungen in der griech. u. röm. Antike; bes. S. 46 und 126. S. 65 ist eine Übersicht der Stiftungen für den Herrscherkult.

den kaiserlichen Geburtstag (vgl. auch Wildens Ergänzungen a. a. O. Z. 8) gedacht sein.

- 1. Am Anfang der Vs. fehlt wohl nichts; das  $\pi$  ist sehr groß gemacht.
- 5.  $\Sigma \epsilon \rho [v \dot{\eta} \rho \omega v]$ : ich dachte zuerst an  $\Sigma \epsilon \dot{\beta} [\alpha \sigma \iota \tilde{\omega} v]$ , doch paßt der letzte sichtbare Rest nur zu einem mit einer Rundung beginnenden Buchstaben, und auch die wohl entsprechende Stelle der Rs. (Z. 22) zeigt recht deutlich ein o.
- 6. Hinter  $\Lambda \varepsilon v$  steht der Rest eines Dreiecks mit weit nach rechts reichender Spitze, kaum von  $\Delta$ , wahrscheinlich von B herrührend'), dahinter senkrechte Hasta von  $\iota$  oder  $\varrho$ , also etwa ein Name  $\Lambda \varepsilon v(\varkappa \iota o \varsigma)$   $B \iota \omega v$ ?
  - 7. Vor συντάξεων steht eine Klammer: (
- 9/10. Ergänzung nach Z. 25. Es handelt sich zweifellos um ein Festlegen des Kultes, die Bestimmungen beginnen Z. 9; τελεηθέντων ist nach Z. 30 ergänzt. Es finden also zuerst Opfer für den Kaiser, die Kaiserin und den Senat, dann aus einer "ewigen Stiftung", wie auch für die anderen Kaisergötter, ganz offenbar Umzüge statt. Anders kann ich die Z. 15 erwähnten Straßen nicht unterbringen und habe daher entsprechend ergänzt. In 16 würde man vor καὶ ἐξ usw. am liebsten einen neuen Satz beginnen lassen. aber der Raum reicht, wenn die nach Z. 29 gemachte Ergänzung richtig ist, für ein neues Verbum nicht aus; ich fasse daher diese Worte als eine etwas ungeschickt gestellte Erklärung der alwvia έπίδοσις in Z. 13. Sie bezog sich auf die bei dem Festzug benötigten Gewänder und die Speisen. Ein vov am Schluß von 16 statt zai zu ergänzen verbietet die Parallelstelle der Rs. Es wird sich vielleicht um einen Festschmaus handeln, wie er nach dem erwähnten Amtstagebuch c. III 15 ([καὶ ἐν τῷ Καισ]αρείφ εὐωχήθη usw.) stattfand; es wäre aber auch denkbar, daß die Stiftung auf den Unterhalt der Priester geht. Und der letzte erwähnte Punkt ist offenbar ein Gottesfriede, der während des Festes stattfand.
  - 11. των: τ ist über ein anderes geschrieben.
- 17. Das  $\pi$  am Schlusse ist ganz unsicher; man sieht nur in der entsprechenden Höhe den Anfang einer wagrechten Hasta. Vielleicht ist am Schluß  $[---\varkappa ai \ v\pi i v \pi i$

<sup>1)</sup> Es ist nicht ganz ausgeschlossen, daß die untere Hasta nur den Schwanz des sehr weit nach rechts ausgezogenen υ und die beiden anderen Striche den unteren Rest eines K, das dann hier freilich anders als in Z. 9 und sonst aussähe. darstellen, sodaß Δευκίων zu lesen wäre.

23. Rechts scheint der freie Rand erhalten zu sein, da ein in seinem oberen Teil sehr weit nach rechts gezogenes  $\varepsilon$ , wie es bei finalen Buchstaben gerne der Fall ist, dasteht. Ich habe danach die Ergänzungen vorn vorgenommen. Die ungefähre Zeilenlänge wird durch 30 f. festgelegt.

25. των war nach meiner ersten Abschrift klar; durch ein Versehen des Buchbinders, der hier den Papyrus mit etwas Leim am Glase befestigte, ist nur τ und der Anfang des ω noch deutlich (auch das Fragment, das links von dem am weitesten nach oben vorspringenden Teile der Rs. des Pap. angesetzt ist, hat, wie ich bei der Revision sehe, der Buchbinder nicht nur verkehrt mit der Schrift der Vs. statt der Rs. angesetzt, sondern auch falsch eingefügt; es gehört, von der Rs. aus betrachtet, links in die Lücke zwischen dem 1. und 2. nach oben vorspringenden Stück). Der Zusammenhang ist nicht ganz deutlich wegen der Verstümmelung; der Genetiv 'Αγαθοδαίμονος scheint von θοησκείαν abzuhängen. dann aber kann sich τῶν ἀπάντων nicht auf die Priester beziehen. Auch ist nicht mehr klar, wovon περιγράφεσθαι abhängt. Vielleicht gibt die Ergänzung 25τη ν των απάντων θοησιείαν περιγρά- $\varphi \varepsilon \sigma \vartheta \alpha \iota^{26} [\vartheta \varepsilon \tilde{\omega} \nu \Sigma \varepsilon \beta \alpha \sigma \tau] \tilde{\omega} \nu \text{ (oder }^{26} [\gamma \rho \dot{\eta} \Sigma \varepsilon \beta \alpha \sigma \tau] \tilde{\omega} \nu \text{) den Zusammen-}$ hang wieder. Hinter 'Αγαθοδαίμονος las ich zuerst την της, da das Sigma mit dem folgenden v verbunden ist, sodaß eine N-ähnliche Form entsteht, aber jetzt erscheint mir eine Dittographie von  $\tau \tilde{\eta} \varsigma$  doch wahrscheinlicher, die in  $\langle \tau o \tilde{v} \rangle \tau \tilde{\eta} \varsigma$  zu verbessern sein wird. Vielleicht ist 26 [τῆς] <sup>27</sup>[οἰκουμένης] zu ergänzen. Wir kennen den 'Αγαθός Δαίμων, der hier mit dem Kaiserkult verbunden zu sein scheint, einmal als Stadtkult von Alexandrien (WILCKEN, Chrest. S. 144 Nr. 113), dann als Verehrungsform Neros (s. CIG III 4699 und den bei Wilcken a. a. O. abgedruckten Papyrus), des Philippus (CIG III 3886). Eine Statue des Antinoos als 'Ay. A. wird in der Realenc. s. v. Agathodaimon angeführt. Hier hätten wir also einen 'Αγαθοδαίμων τῆς Αἰγύπτου.

27f. ist die erste Bestimmung der θρησκεία sehr kurz ausgedrückt. Die δημόσιοι ὀνηλάται werden der Name des τόπος sein. Ich übersetze: "Und es ist Brauch (sc. daß der Festzug stattfindet, ein Gedanke, der dem Schreiber so selbstverständlich war, daß er ihn gar nicht ausführlich wiedergibt, da ja auch von diesem im folgenden die Rede ist) von den Öffentlichen Eseltreibern', Straße Kastell Ost, dem Platze, an dem das Kaiserheiligtum ist, infolge einer ewigen [Stiftung für — — —] und Speise."

29. Für die Ergänzung von  $\pi \acute{a} \lambda \lambda \iota a$  reicht der Raum keinesfalls. Das noch vorhandene  $\varsigma$  gehört wohl schon zu  $\epsilon i \varsigma$  und das erste Glied war anscheinend erst vergessen und übergeschrieben,  $\pi \acute{a} \lambda \lambda \iota a$ 

so daß etwa [ἐπιδόσεως εί]ς dagestanden hat.

#### 90.

### Verzeichnis von Land und Steuereinnahmen aus ihm.

Inv.-Nr. 37. Größe ca.  $28.8 \times 19.9$  cm. Blattklebungen kurz vor dem rechten Ende der 1. Kol. und hinter der 2. Kol. Auf der Rückseite (gegenüber von Kol. 3 der Vs.) sind geringe Schriftspuren. Fundort: Wohl das Faijūm. Zeit: 3. Jahrh. n. Chr.

#### Kol. I.

```
].... κυρίως [
     ο ν έπιτρόπου ποιουάτης αι[
     ] ἀνελοῦσι δλ( )
                                       (ἀρουραι) β...
     ] . α (δηνάρια) ομό, δμοῦ (τάλαντα) β (δηνάρια) φλδ
    Ι κώμης Μαγδώλων
     a
                                     (ἄρουραι) γ διζλο
      ] . α (δηνάρια) φμα, δμοῦ (τάλαντα) ε (δηνάρια) φια
      ] κ[ώ]μης Ἰβιῶνος
                                     (ἄρουραι) γ διζλο
              frei
                                     (ἀρουραι) ζο=
 10 |ov
              frei
                                     (ἄρουραι) λξο/
              frei
                                     (ἄρουραι) ις [
              frei
                 [ζ, δμοῦ (τάλαντα) ε (δηνάρια)[
                 λας Φλανίου Κλεονέως
                ] Κλεοπάτρου πυρὸ(ς oder ῦ)
15
                 1.1.5 Wais Toros
                           1 Zeile frei.
                ]. τι τῶν προτελουμένων
    (ἀργυρίου)] (δηναρίων) ἀσις δλων ἐκ προσ-
                              άργ(υρίου) (δηναρίων) άψν
                ]\omega\varsigma
                 ]5
 20
                                                       7
  Bilabel: VBP 4.
```

#### Kol. II.

```
[φοινι]κῶνος φο[ρ]ίμ[ον ἀγροῦ
          φοινικώνος φορίμου άγρο[ῦ
                                                                                    [(\partial \varrho o v \varrho \alpha \iota)] \beta
          κήπ(ου) υπολ<sub>ι</sub>(όγου) άναγομένου
                                                                                     (ἄρουραι) δ L.
          ιδιωτικής γής χέρσ(ου) ἀσπόρου
                                                                                     (ἄρουραι) δ Ιλξο
         ιδιωτικής γής άβρόχου
25
          ιδιωτικής γής χέρσο(υ) θουϊτίδος
                                                                                    (ἄρουραι) η
          ίδι ωτι] κῆς γῆς ἀμμοχώστου
                                                                                     (ἄρουραι) ε
                                                                                    (ἄρουραι) μζ ιςλο
          ιδιω[τιμή]ς γής άσπόρου
                                                     1 Zeile frei.
                                 ] τὸ καθ' εν έξης δη[λῶ]σαι
                Ήοακλείδ?]ου μερίδος [
                                 ] \delta i\omega \tau i \varkappa \tilde{\eta}_{S} [\gamma \tilde{\eta}_{S}? ...] os
                                                                                  (ἄρουραι) ι ηιςλο
                                                                                   (ἄρουραι) β ις/
         [i\delta\iota\omega\tau\iota\iota\iota\eta\varsigma] \gamma\eta\varsigma \alpha\beta\varrho\delta\chi[ov...]\alpha\varsigma
                                                                                   (ἄρουραι) γ βις
         [ιδιωτικής γ]ής χέρσ(ου) ἀσπόρου
         [λόγο]ς κατά γεωργόν.
35 Ίσιά[δος αλ]ήρου ύπὲς Σαπρίωνος α(αὶ) Νίλου ἀπὸ αώ-
         [μ]ης Βουβάστου κ(αὶ) κώμης Ύσα (ἄρουραι) α σηιςλο
             ] \cdot o\lambda( ) \dot{\epsilon}\tau\bar{\epsilon}(\lambda\dot{\epsilon}\sigma\vartheta\eta) (\delta\eta\nu\dot{\alpha}\varrho\iota\alpha) \tau\xi, \delta\iota\dot{\alpha} \delta\pi o( ) (\delta\eta\nu\dot{\alpha}\varrho\iota\alpha)
                                                                      ονβ, δμοῦ (δηνάρια) φιβ
             ]ος Νααραῦ τοῦ((ς)) ἀπὸ Ἰβιουσαλῆ καὶ Βίκτωρ
         [\dot{a}]\pi\epsilon\lambda\epsilon\dot{v}\vartheta(\epsilon\varrho\sigma\varsigma) \ \ \dot{P}o\dot{v}\varphi\sigma v \ \ \dot{i}\delta\iota\sigma\sigma\pi\sigma\bar{(\varrho\sigma\nu\mu\dot{\epsilon}\nu\eta\varsigma)} \ \ (\dot{d}\varrho\sigma\nu\varrho\alpha\iota) \ \ \alpha \ \ \eta'
                                      \dot{\epsilon} \tau \epsilon \lambda (\dot{\epsilon} \sigma \vartheta \eta) \ (\delta \eta \nu \dot{\alpha} \varrho \iota \alpha) \ \tau \lambda, \ \delta \iota \dot{\alpha} \ \dot{v} \pi o ( ) \ (\delta \eta \nu \dot{\alpha} \varrho \iota \alpha)
                    ]..
40
                                                                                                               ιδ δμοῦ
```

### Kol. III. Die obere Hälfte fehlt.

- 2. Zum ἐπίτροπος πριουάτης vgl. Wessely, Wiener Studien 24 (1902) S. 145.
  - 3. Der P. hat hier, wie in Z. 37,  $\stackrel{\lambda}{o}$ .
- 4. Die Sigle für τάλαντον hat die als fünftletzte in meinem Artikel Siglae bei P.-W. Sp. 2307 gebuchte Form.
- 18. Der Tausender ist durch ∧ wiedergegeben; 200 hat die P.-W. a. a. O. Sp. 2307 als 2. verzeichnete Form.
  - 39. **Ι**διοσπο(φουμένης): vgl. Wilcken, Archiv IV 449.
  - 44. Das Zeichen vor  $\pi(\alpha \varrho \dot{\alpha})$  gleicht ungefähr einem Z.

# 91. Verkauf (a) bzw. Wohnungsmiete (b).

Inv.-Nr. 7. 2 Urkunden auf dem Rekto desselben Papyrus. Die linke (a) ist parallel zu der Schmalseite des Papyrus, die rechte (b) horizontal zu ihr geschrieben. Höhe 30 cm; Breite 52,5 cm. Oben ist der Tafel ein nicht zugehöriges Stückchen beigebunden. 3 Blattklebungen sind vorhanden. Von einem Fragment von a) ist der Platz nicht ermittelt. Fundort wohl Hermupolis Magna. Zeit von b): 24. März 471 n. Chr.

a)

Loses Fragment:

..ατιω μίσθ[

δλοκλη[ρ

Zusammenhängend: ]  $o \dots [\dots] \cdot \mu \cdot [\dots] \cdot \varrho \tau \alpha [$ 

 $\vec{\iota} \dot{\alpha} \ \vec{\iota} \tilde{\eta} \varsigma \ \delta \dot{\imath} \iota \eta \varsigma \ \chi \varrho \upsilon \sigma o \tilde{\upsilon} \ \nu [o\mu] \iota \sigma \mu [ \dot{\alpha} \tau (\iota \alpha) ] \ \delta \dot{\varepsilon} \sigma \sigma \epsilon \varrho \alpha \ \alpha \dots [$ 

5  $\mathbf{x}[\alpha i]$   $\mathbf{π}\lambda \eta \varrho[\omega]\vartheta i\sigma \alpha$  ἀπε $[i]\lambda \eta[\varphi]\alpha$  την ποᾶσειν. Αὐοήλιος Σαραπίων Θεοδώο $\overset{\circ}{0}$ 

[ά]πὸ Ἑρμουπόλεω[ς ά]ξιωθὶς ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς παρούσης καὶ εἰπούσης μοι γράμματα μὴ εἰδυῖης. 2. Η. Αὐρήλιος Θεοφώρος Ἑρμῖωνος

ἀπὸ E ρμ[ουπόλ]εως παρ[ήμ]ην καὶ μαριυρῶ τῆ πράσι καὶ τῆ δόσι τῶν τεσσάρων

νομισματίων. Frei.

10 3. Η. Αὐρήλιος Έρμινος Παλλαδίο ἀ[π]ο Έρ, (μουπόλεως) π[αρ]ήμην καὶ μαρτυρῶ τῆ πράσι καὶ τῆ δόσει τῶν τεσσάρων νομισματίων. 4. Η. Φλάβι[ο]ς ['O]ννωρίου βουλευτὴς ἀπὸ Έρμουπόλεως μαρτυρῶ 15

 $τ\tilde{\eta}$  πράσει καὶ τ $\tilde{\eta}$  δόσι  $[τ\tilde{\eta}]$ ς τιμ $\tilde{\eta}$ ς τ $\tilde{\omega}$ ν τεσσάρων νομισματίων. 5. Η. +  $\Delta\iota$  έμο $\tilde{v}$   $\dot{I}$ ωάννον έγράφη  $\varrho$ /

b)

 $^{14}$   $\stackrel{\square}{\mathsf{P}}$  Μετὰ τὴν ὑπατείαν Φλς Ἰορδάνου κς Σευήρος τῶν λαμπρ $_{/}$ ,  $\Phi$ [αμε] $_{v}$ [ώ] $\stackrel{\square}{\vartheta}$  κη,

Mαγίου ἀπὸ τῆ[ς α]ἀτῆς πόλεως ὁμολογῶ ἐκ[ο]υσίως καὶ αὐΦαι-

μεμισθῶ[σ]θαι [π]αρά σου ἐφ' δυ βολει χρ[σ]νου λογ[ι]ζόμεν[ου ἀπό]20 [νεο]μηνίας [τοῦ] εἰσ(ιόντος) μηνὸς Φαρμοθι τῆς παρούσης ἐνάτης

[i]νδ<sub>/</sub>(ικτίονος)
τὸ ὁπάρχον κληρωθὲν ὁμῖν παρὰ Εὐδαιμονίδ[ο]ς Έρ[μ]εί[ν]ο μονάζ (οντος)

καὶ Πνιαμίας Ἡρακλάμμωνος δίμο[ι]ρον μέρος οἰ[κ]ι[ας] πάσ[ης] δλοκλή[ρ] (ου) μόνον ἐπὶ εἰδάφη καὶ χρηστήρια σύνπαντα [οῖα]ς ἐστὶ [δι]αθέσεως καὶ [τρίτο]ν μέρος τοῦ ἐκεῖσε φρέα[το]ς ἐνόντα ἐν [Ερ]μ[ο]-

2**5** πόλει ἐπ² ἀμφ[όδου]  $\Phi$ ρουρί $\stackrel{v}{o}$  [ἀπ]η[λ]ιώτου, σ[ο]ὶ [συ]μπαρέχ[ον]τό[ς μου]

 $\pi_{\varrho}[\dot{\delta}\varsigma]$  οἴκησίν μου καὶ χρῆσιν ἐνοικείου κατὰ μῆνα ἀργυρίο ταλάντων ἑκατὸν, ὅπερ ἐνοίκειον ἀποδώσω σοι  $[\pi_{\varrho}]\dot{\delta}\varsigma$  λῆ $[\xi_{i}v]$  ἑκάστου

μηνος ἀνυ[π]ερθέτως. καὶ δπ[ό]ταν β[ου]λ[η]θη̃ς ἔχειν, [παρ]αδώσοω σ[ω σοι]

τὸ αὐτὸ  $\delta[i\mu o i]$   $\varrho o v$   $\mu \dot{\epsilon} \varrho o \varsigma$  οἰκίας ἐπὶ θύ $\varrho a \iota \varsigma$  καὶ κλισὶ,  $[\dot{\mathbf{\omega}} \varsigma]$   $\pi a \varrho [\epsilon i - \lambda \eta \varphi a]$ .

30 ή μίσθωσις κυρία καὶ ἐπερ<sub>/</sub>(ωτηθεὶς) ώμολ√(όγησα). 2. Η. Αὐρ<sub>/</sub>(ήλιος) ελλευθερίο Ταυρίνο μ[εμίσ]- θωμαι, ως πρόκ(ειται). 3. Η. Αὐρ (ήλιος) Φοιβάμμων Ίωάννου ἀπὸ Ερ (μουπόλεως) ἀξιωθεὶς ἔγραψ[α ὑπὲρ αὐτοῦ γράμ]-

ματα μὴ εἰδότος. 4. Η.  $\clubsuit$  Αὐρήλιος Φοιβάμμων  $Βασιλ[είδ]_0^v$  [μαρτυρώ].

5. Η.  $A\dot{v}\varrho(\dot{\eta}\lambda\iota\sigma\varsigma)$  Κολλοῦθος Ἐπιμες( $\lambdaο\tilde{v}\varsigma$ ?) ἀπὸ Ἑρμ[ov]πόλεως μαρ $vv\varrho\tilde{\omega}$  τῆ μισθ $[\dot{\omega}]\sigma\varepsilon[\iota]$ .

6. H.  $P \Delta \iota^{\prime} \ \hat{\epsilon} \mu o \tilde{v} \ \hat{I} \omega \alpha [vvov \ \hat{\epsilon} \gamma \varrho] \dot{\alpha} \varphi \eta$ .

Sehr ähnlich ist die Wohnungsmietung P. Straßb. I 4 von 550 n. Chr., die zur Ergänzung von b) mehrfach herangezogen werden konnte. Weitere Beispiele aus byzantin. Zeit sind SB 4706; 4708; 4753, alle verstümmelt, 5286 (ganz erhalten).

- 14. Zum Datum vgl. LIEBENAM, Fasti consulares S. 48; der Konsul des Ostens, dessen Pränomen wir hier erfahren, ist, wie oft in den Urkunden des Orients, vorausgestellt. Die Indiktion stimmt.
  - 18. Μάγιρος ist bisher in den Papyri als Name nicht belegt. 22. Πνιαμίας scheint da zu stehen.

## 92. Landvermessung.

Inv.-Nr. 30 Verso. Größe 29,5  $\times$  14 cm. Fundort unbekannt. Zeit: 5./6. Jahrh. n. Chr.

[vότ]ον βαΐα  $\overline{\mu}$ ς, βορρά βαΐα  $\overline{v}$ ς  $[\dot{\alpha}$ ηη]λιώτον βαΐα  $\overline{\mu}$ β  $\dot{\omega}$ ς, λιβὸς  $[\beta]$ αΐα  $\overline{u}$ θ  $[\beta]$ 

 $\overline{\gamma i v}(arepsilon au lpha)$   $darrho_j(ov arrho lpha)$  (darrho ov arrho lpha)  $\overline{\xi}$   $\kappa lpha i$   $d\mu \mu s(lpha au lpha)$   $\kappa \epsilon \overline{\Im \mu \hat{q}} e^{-\kappa}$ .

5 νότου βαΐα μα, βορρά βαΐα μθ,

άπηλιώτου βαΐα οβ, λιβός

 $\beta ata \ \overline{\xi} \vartheta$ 

 $\overline{\gamma i \nu}(\varepsilon \tau \alpha \imath) \ \ \mathring{\alpha} \varrho_i(o \nu \varrho \alpha \imath) \ (\mathring{\alpha} \varrho o \nu \varrho \alpha \imath) \ \overline{\imath} \overline{\beta} \ \ \varkappa \alpha \imath \ \ \mathring{\alpha} \mu \mu \varsigma (\alpha \tau \alpha) \ \overline{\varkappa \varepsilon} \widehat{q} \stackrel{\checkmark}{\sim} \nu \acute{o} \tau o \upsilon \ \ \beta \alpha \overleftarrow{\imath} \alpha \ \ \pi \beta \stackrel{\backprime}{\leftarrow}, \ \ \beta o \varrho \varrho \widetilde{\alpha} \ \ \beta \alpha \overleftarrow{\imath} \alpha$ 

10  $\overline{\varrho}^{\prime\prime}$ ,  $\alpha\pi\eta\lambda\iota\dot{\omega}\tau$ ov  $\beta\alpha t\alpha$   $\overline{\lambda}$ ,  $\lambda\iota\beta\dot{\delta}\varsigma$   $\beta\alpha t\alpha$   $\overline{\mu}^{\prime\prime}$ 

 $\overline{\gamma l v}(\varepsilon \tau \alpha \iota) \stackrel{\stackrel{\rightarrow}{\alpha} \varrho_{/}}{\alpha v \varrho \alpha \iota} (\stackrel{\rightarrow}{\alpha} \varrho \circ v \varrho \alpha \iota) \stackrel{\rightarrow}{i} \overline{\beta} \stackrel{\times}{x} [\alpha] \iota \stackrel{\rightarrow}{\alpha} \mu \mu s (\alpha \tau \alpha) \stackrel{\rightarrow}{\lambda \overline{\gamma} \iota o} \mu \widehat{q}$   $v \stackrel{\rightarrow}{\delta \tau o v} \beta \alpha \overline{\iota} \alpha \stackrel{\rightarrow}{x} \overline{\xi}, \beta o \varrho \varrho \widetilde{\alpha} \beta \alpha \overline{\iota} \alpha$   $\overline{\mu \gamma} \stackrel{\longleftarrow}{\xi}, \stackrel{\rightarrow}{\alpha} \pi \eta \lambda \iota \omega \tau o v \beta \alpha \overline{\iota} \alpha \stackrel{\rightarrow}{\delta} \stackrel{\frown}{\delta},$   $15 \stackrel{\rightarrow}{\lambda \iota \beta \circ \varsigma} \beta \alpha \overline{\iota} \alpha \stackrel{\rightarrow}{\lambda \beta} \stackrel{\frown}{\beta}$   $\overline{\gamma l v}(\varepsilon \tau \alpha \iota) \stackrel{\rightarrow}{\alpha} \varrho_{/}(o v \varrho \alpha \iota) (\stackrel{\rightarrow}{\alpha} \varrho \circ v \varrho \alpha \iota) \stackrel{\rightarrow}{\beta} \stackrel{\rightarrow}{\kappa} \alpha \iota \stackrel{\rightarrow}{\alpha} \mu \mu s (\alpha \tau \alpha) \stackrel{\rightarrow}{\lambda} \stackrel{\rightarrow}{\xi} \widehat{q} \stackrel{\frown}{\gamma} \stackrel{\frown}{l v}(\varepsilon \tau \alpha \iota) \stackrel{\rightarrow}{\delta} \mu \circ v \stackrel{\rightarrow}{\alpha} \varrho_{/}(o v \varrho \alpha \iota) (\stackrel{\rightarrow}{\alpha} \varrho \circ v \varrho \alpha \iota) \stackrel{\rightarrow}{\lambda \delta} \kappa \alpha \iota \stackrel{\rightarrow}{\alpha} \mu \mu s (\alpha \tau \alpha)$ 

μζ \(\mu\) πδ
 Darunter eine Wellenlinie.

- 1. Das Längenmaß βαΐον ist bekannt; es ist von dem spätägyptischen (koptischen) Worte BA (sahidisch), BAI (boh.) "Palmzweig" abzuleiten. Palmen (Palmstäbe) als Maß sind schon altägyptisch. Vgl. Hesych (auch bei Hultsch Metr. Script. S. 314, 11, wo βαιών steht) s. v. βαΐων . . . καὶ μέτρον παρὰ ᾿Αλεξανδρεῦσι. Die in VBP 2 S. 68 zu 10 zitierte Palimpsesthandschrift gibt folgendes: Βαΐον. . . . σημαίνεται δὲ τὸ κλάδος τοῦ φοίνικος. P. Flor. I 37, 3 (5./6. Jahrh. n. Chr.) steht δικαίφ βαΐφ ἑξαπή[χει] (dazu Wilcken, Archiv III 534), damals also zu 6 Ellen gemessen.
  - 2. \( \) nach Z. 16 größer als \( \) etwa \( \) (aus \( \) \( \)).
- 4. Hinter der Abkürzung  $\alpha \varrho_{\parallel}$  steht jeweils noch einmal die einem kursiven  $\beta$  ähnlich gemachte Arurensigle; die Arurenzahlen sind immer durch einen übergesetzten Strich herausgehoben. Am Schluß  $25^{\circ}/_{\circ} + ^{1}/_{4\circ}$ . Zu  $\mathfrak{I} = ^{\circ}/_{\circ}$  vgl. meine Zusammenstellungen Realenc. s. v. siglae Sp. 2307, wo die Formen gebrochen sind und der Ursprung des Zeichens aus  $\beta$ ) = 0) usw. völlig klar ist. Zum Flächenmaß der Arure vgl. P. Cairo II 67151, 106 Anm.; dort wird 1  $\mathring{a}\mu\mu\alpha = ^{1}/_{04}$  Arure errechnet. Unser Text hat ein etwas kleineres  $\mathring{a}\mu\mu\alpha = ^{1}/_{07}$  Arure (vgl. unten).
- 12.  $\lambda \overline{\gamma \iota o \mu \eta} = 33^{1}/\iota_{13} + {}^{1}/\iota_{18}$ ;  $\gamma$  gehört, obwohl es unter dem Strich steht, zur ganzen Zahl, wie die Berechnung zu Z. 18 erweist 1).
  - 16. λ steht, obwohl es kein Bruch ist, unter dem Strich.

17/8. Zu der Summierung ist zu sagen, daß die Zählung der Aruren wie die der  $\alpha\mu\mu\alpha\tau\alpha$  anscheinend stimmt. Für die letzteren ergibt sich aus den Einzelposten:  $25^2/_3 + ^1/_{48} + 25^1/_8 + 33^1/_{12} + ^1/_{48} + 30^1/_6$  (?) +  $^1/_8 = 114^1/_6$  (?) +  $^1/_{84}$ . Da die Brüche stimmen und 47 als Grundzahl-Rest in Z. 18 steht, so werden wir annehmen dürfen, daß 114 - 47 = 67  $\alpha\mu\mu\alpha\tau\alpha = 1$  Arure ist; dieses

<sup>1)</sup> Bei 1/12 wechselt der Schreiber: Z. 8 steht  $\overline{\imath\beta}$ , Z. 12  $\overline{\imath\delta}$ .

 $\ddot{a}\mu\mu\alpha$  ist also =  $^{1}/_{67}$  Arure. Unter dieser Voraussetzung ist die Arurensummierung in Ordnung.

#### 93.

# Verzeichnis von Knabennamen des Ephebenstandes, dorfweise geordnet.

Inv.-Nr. 57. Höhe 14 cm; Breite 29,4 cm. Beiderseitig beschriebener Papyrus. Blattklebung vor der 3. Kolumne. Es ist das untere Stück eines Papyrus (vgl. die der Vs. entgegengesetzt geschriebene Rs.). Fundort: Hermopolites. Zeit: ca. 7. Jahrh. n. Chr.

#### Vs. Kol. 1.

Βίκτωρος Ἡλ[ι]ω(δώρου) Κῦρῖς Ίσακίου άπὸ Βουσίφεω[ς] ὄνο(μα) α Κυριακός [ άπὸ Θύνεως ὀνό(ματα) δ Άμμονις Ήπ λείδου?] Βίκτωρος Ἡλιωδ(ώρου) Σαραπίων Μ[...]κιτη Μόνις Ίωσηφίου 10 ἀπὸ Βώου ὄνο(μα) α Σαβίνις Ίωάννου άπὸ Μαγδώλων Βουκόλω(ν) ὀνό(ματα) ιζ Θεόφιλος [.]ο[..]αρου Μηνᾶς Κολλούθ(ου) Κύλ(ιος) Παυλίου 15 Πεεῦτος Πεμωίο Λευς Αλικου Σαραπίων Αβραμίου Μηνᾶς Γεωργίου  $M\alpha \vartheta l\alpha \varsigma \Delta \omega \varrho o \vartheta \dot{\epsilon} (ov?) \pi \iota \sigma \iota \iota \iota \iota \iota (\epsilon \lambda \epsilon v \sigma \iota \dot{\eta} \varsigma)$ 20

Ϊωάννης Ένωχ Άθανάσ(ιος) Πεγμού Πανητ Ηραλος Βίντωφος ἀπὸ Μυσουλεη[ 25 ἀπὸ Τεμερμεθ(ώθεως) ὀνό(ματα) ϊ Δϊονυσε Πϊκη Άββακουμ Βαμοῦ( ) 'Ωοσιᾶς Παλαν Ίσιδωρε Παπωροτ 30 Πηϊ Παλαυ Δεχισμαφος Τανφατω Μωσης Πνϊ ἀρο(τρητής) Πατοῦ(ς?) Επι Ππαπας Μαφία 35 Σαραπίων Πιεγκίγ  $d\pi \delta$   $^{3}I\beta\iota\tilde{\omega}_{i}(vos)$   $\Pi \varepsilon \tau \varepsilon \alpha \pi \vartheta(\varepsilon l)$   $\delta v \theta(\mu \alpha \tau \alpha)$   $\gamma$ Dav Δανϊηλ Μαρίνε Πυνλίου άπα Nog μισθς(ωτης) Ίακοβίου 40 άπὸ Άρχίου - ὀνό(ματα) γ Μηνᾶς 'Οννοφοίου Παμιν Άτρε [...]ουλε Αφοβ( -(?)

### Kol. 3.

45 Τζαλε Φτβιο[ς]

Πενουπε ἀδελ[φίου]

Μαρίας μονάζ[ων]

Δ..υτος Κυρίο[υ]

ἀπὸ Τρ/Κυθεος [ὀνό(ματα) γ]

50 Γεωργε Ἱτρε Ἰτρω/

Ταυρίνος Σερνει

Μωσῆς ἀπὸ Ψοπα/ ἀνουφίου

```
ἀπὸ Λευκωπυργ (είτου) ὀνό (ματα) ϊθ
           Φιλόθεος Σαβινε ϊερω (μένος)
           Γεωργε Παησε άγρο (ικος)
55
           Δαγειτ Φοιβάμων(ος)
           Κολλοῦθος Nige
        , 'Αμῶς 'Ϊερημτας
          Βίπτωρος Μι..ευρου
           Φοϊβάμον Μακ[α]οίου
60
           'Αδερους δ (πδ) Πε[
                                         ]ωθ
           K\tilde{v}\varrho\ddot{i}\varsigma \ Z\alpha\chi\alpha\varrho\dot{i}[ov]..
           Z\alpha \chi \alpha \varrho l \alpha \varsigma \ \Pi[..]\alpha[o]v
                              Kol. 4.
                     ] ( ε Ένωχ Μαρί[α
65
    d\pi]\delta \dots \mu\eta\varsigma
                                  δνό(ματα) η
          [H]νυλ. ἄπα Δωνα\varrho/(
           M\eta[v\tilde{\alpha}\varsigma?] Ev\omega\chi
           Φίλιππος ....
          ['Α]σινου Φοιβάμων
70
           Φιλ[ό]θεος Φϊβίου
           Ταυρίνος Φοιβάμων(ος)
           Ανοῦφίς Βίπτωρος
           Θωμᾶς Παλαν
   ἀπὸ ..ε. κωρεως δνό(ματα) β
                ]\mu i \varsigma B i \kappa \tau[\omega] \varrho[o] \varsigma
           Ήλισσιαῖος Λεευτος
    άπὸ 'Ασκληπιάτου ὀνό(ματα) γ
           'Αββακουμ Βίκτωρος
           Νωχ Ἰωσηφίου
80
           Πϊνουτε 'Ισακίου
    dπδ Tέρ<sub>i</sub>(τον) Ψαμῆ δνο(μα) ⟨α?⟩ (P. ε)
           \delta_{i}(i\dot{\alpha}?) Lauetr \dot{\alpha}\varrho o_{i}(\tau\varrho\eta\tau o\tilde{v})
```

```
άπὸ Πρερη ὀνό(ματα) ϊ
               δι(ιά?) Άβραμίου άροι(τρητοῦ).
  85
                                    Rs. Kol. 1.
           + \gamma \nu \tilde{\omega}(\sigma \iota \varsigma) \delta \mu o l_{\iota}(\omega \varsigma)
        άπὸ Ταρρούθεως ὀνό(ματα) ζ
               Βάνις Πινουτε άρο (τρητής)
                Φοιβάμων Φανθ
               Ktoïs 'Agoo
 90
               Φηου Μόνιος
               'Αμμονις 'Ιοση[φίου]
               Κἴρις Βἴντωρ[ος]
               \Sigma \epsilon v o \tilde{v} \vartheta \iota \varsigma K[.].[
                            [δνό(ματα) δ]
 95 ἀπὸ Κεπρο
               Móvis 'Iva . [
               'Απολλῶτος [
               \Pinv\lambdais \Pi[nv\lambdaiov?]
               Σενοῦθις [
100 \dot{\alpha}\pi\dot{\delta} \ddot{I}\ddot{\beta}\ddot{i} \tilde{\alpha}\nu\sigma\varsigma [\dot{\delta}\nu\dot{\delta}(\mu\alpha\tau\alpha) \gamma]
               'Ϊσάκις Π[
               Btχτωρος E . [
               ^{3}I\omega\alpha[v]v\alpha T\iota. [
       ἀπὸ Π.
                                                                - - (?)
                                   Rs. Kol. 2.
105 d[\pi \delta] \dots o[\dots] oi \delta v \delta(\mu \alpha \tau \alpha) \beta
       [\dot{\alpha}\pi\dot{\alpha}]^{\underline{o}\underline{v}}[ ] Avov\varphi\varepsilon\omega\varsigma .

απ[δ] Θραμηνότου ς <math>
Bαρί[..] δν[δ(ματα)] ...

       άπὸ ...
                                          δνδ(ματα) [
       ἀπὸ ..... σπας
110 \dot{\alpha} \pi \dot{\alpha}
                          ]ατου δ[νό(ματα)
                          ] . . φι . δνό(ματα) ις
                          ]τακ. ονό(ματα) β
                              ] \varrho \varepsilon \alpha \quad \delta v o(\mu \alpha) \quad \alpha
       ... 26
```

```
] \dot{\alpha}\gamma\varrho\sigma_{l}(\tilde{\imath}\kappa\sigma\varsigma)
                                          δνό(ματα) κ
115
                    ..000
                     ]\varepsilon. \dot{\alpha}\gamma \varrho o_{j}(\tilde{\imath}\kappa o \varsigma)
                     . . φ . υδιος
               διιά) Βασιλε άροι(τρητοῦ)
       άπὸ Παπλέου ὀνό(ματα) ϊ
               \delta_{i}(\iota \dot{\alpha}) M \dot{\alpha} \varrho \varkappa o v \dot{\alpha}[\varrho] o_{i}(\tau \varrho \eta \tau o \tilde{v})
120
       \dot{\alpha}\pi[\dot{\delta}] . \pi\alpha\lambda\lambda . . [ ] \dot{\delta}v\delta(\mu\alpha\tau\alpha) [
                        ]\alpha \cdot \varepsilon \cdot i\sigma \dots [
                                 ]&[
                                   Rs. Kol. 3.
       † ἀπὸ Ἐρμηταρίο[υ] ὀνό(ματα) γ
               'Avovois
125
               Σοϊ Πανγευσις
               νίὸς Πουσμααίε
               'Απόλλω ἀπὸ 'Αποικι(ίου)
        άπὸ Σῖντουφεως ὀνό(ματα) ϊγ (sic!)
                δι(ιὰ) Πκαυρίτης άροι(τρητοῦ)
130
        \dot{\alpha}π\dot{\delta} Σινεου \dot{A}κ^e( ) \dot{\delta}ν\dot{\delta}(μ\alphaτ\alpha) \dot{\delta}
                Σαραπάμων ἀρο(τρητής)
                Θεοδωρε Ήλίας
                Πεεῦτος Ἰωσηφίου
                Φοιβάμων Β[....]ε
 135
        ἀπὸ Τέρ, (τον) Κανο[
                                             ] δνό(ματα) [
        ἀπὸ ἐποικ,(lov) Σ.[
        άπὸ ἐποικ,(ίου) Κοι[
         ἀπὸ Έκουσ[
```

# Rs. Kol. 4.

Spuren von 6 Zeilen mit je nur wenigen Buchstabenresten folgen.

Hinsichtlich der koptischen Eigennamen war Herr Pfarrer G. Heuser (Durlach-Aue), der eine Sammlung aller koptischen Personennamen abgeschlossen hat, so liebenswürdig, mir eine Reihe von Anfragen aus seinem Material zu beantworten. Die koptischen Namen, soweit sie nicht ganz gräzisierte Formen haben, ließ ich ohne Akzent, da es ein Unding ist, nichtgriechische Wörter mit griechischen Akzenten zu versehen.

1. Βίπτωρος ist hier wie in Z. 7; 25; 59; 102 Nominativ, dagegen 73, 76 usw. Genetiv; das Gefühl für die griechische Deklination ist vollständig verloren gegangen.

3. Pap. immer  $o\hat{\nu}$ .

Zu den Ortsnamen ist zu bemerken: Zu Θῦνις (Z. 5; 141) s. VBP II 40, 2. Für  $B\dot{\omega}ov$  (Z. 10) vgl. Stud. Pal. u. Pap. V 9, 14. Μαγ-δῶλα Boννόλων (Z. 12) ist in P. Ryl. II 419, 3 als Mαγοῶλις Boννόλων belegt (dort auch noch eine weitere Stelle). Für Τεκερκεδῶθ(τ)ις (Z. 26) s. P. Leipz. 103, 5, 9 und P. Straßb. I (öfter). Ἰβιὼν Πε-τεαπθεὶ (Z. 37) ist als Ἰ. Πετεαφθεἱ in Stud. Pal. u. Pap. V 34; P. Ryl. II 206, 38 bezeugt. Λεννωπνογείτης (Z. 53) ist als Λεννο(ν)-πνογ. aus P. Straßb. I und P. Amh. II 109 bekannt. Zu ἸΛοπλη-πιάτον (Z. 78) ist vielleicht der κλῆρος ἸΛοπληπιάδον P. Leipz. 19, 14 zu vergleichen. Τέρ(τον) Ψακῆ (Z. 82) ist m. W. unbekannt; ich habe hier und in 136 den ersten Bestandteil nach den zahlreichen damit zusammengesetzten Ortsnamen des Hermopolites in P. Ryl. II (u. a.) ergänzt. Zu Πρερῆ (Z. 84) s. VBP II 26, 6. Für Ταρ-ροῦθις (Z. 87) s. Ταροῦθις P. Ryl. II 381. "Λοεως (Nom. γΛρις?; Z. 143) ist mehrfach aus P. Leipz. nachzuweisen.

- 8. Papyrus ]xit.
- 15.  $Kv\lambda$  ist wohl zu  $K\dot{v}\lambda(\iota o\varsigma)$  (vgl. Z. 98) zu ergänzen. Eine Buchstabenspur davor ist nicht zu erkennen; doch könnte ein Versehen für  $IInv\lambda\iota\varsigma$  (Z. 98) vorliegen.
  - 16. Πεμωϊο ist nach H(EUSER) bisher unbekannt. Πεευτος (vgl.

- Z. 134) ist der Nominativ zu dem bei Wilcken Ostr. II 1353 belegten Gen. Πεεύτου (vgl. Preisigke, Namenbuch s. Πεεύτης).
- 17.  $\Lambda \varepsilon v \varsigma$  ist in griechischen Texten (vgl. Preisigke, ebd.), wie koptischen belegt. Ich trenne daher ' $\Lambda \lambda v n o v$  ab.
- 18. Der Abkürzungsstrich deutet wohl an, daß auch hier als Nom.  $\Sigma a \rho \alpha \pi l \omega \nu(o \varsigma)$  zu lesen ist.
  - 23. Πεγμου ist unbekannt.
- 24.  $Hav\eta v$ : belegt ist bisher  $Ha\ddot{v}\epsilon \iota v$ ; den Vatersnamen kann ich sonst nicht nachweisen.
  - 25. Pap.  $a_n^{\theta}$ . Hinter  $Mv\sigma\sigma\nu\lambda\epsilon\eta$  fehlt vielleicht nichts.
- 27. Πικη ist nicht belegt; ein Πικος bei CRUM, Copt. Rechtsurk. aus Djême 98, 54.
- 28. 'Αββαπουμ s. zu 79;  $Bαμο\hat{\nu}()$  ist unbelegt. Vielleicht ist die korrekte Form  $Παμο\hat{\nu}$ , dann ergibt sich nach Preisigke, Namenbuch, eine Fülle von Möglichkeiten').
  - 29. 'Ωρσιάς ist wohl dialektische Variante zu 'Ωρσιήσις.
  - 30. Παπωιοτ unbekannt.
  - 31. Πηϊ unbekannt, ebenso die beiden Namen in Z. 32.
- 32. Statt Δεχισμαφος ist auch Δεχμμαφος möglich (beides unbelegt).
  - 33.  $\Pi \nu \ddot{\imath} = \Pi \nu \varepsilon \iota$ , s. Preisigke a. a. O.
- 36.  $\Pi_{\kappa\epsilon \ell \kappa i \ell}$  als Name nicht belegt. H(EUSER) weist mich darauf hin, daß  $\kappa \alpha_{\ell} \kappa_{\ell} = \text{"Steinhauer"}$  ist, und sieht in  $\Pi_{\kappa\epsilon \ell \kappa i \ell}$  "der Steinhauer" eine dialektische Variante; es könnte also statt eines Namens vielleicht auch eine Berufsbezeichnung vorliegen. Wahrscheinlich ist dies nicht, da es sich wohl um  $\kappa \alpha i \delta \epsilon_{\epsilon}$  handelt.
  - 38. Dav unbekannt (mit kopt. Dschandscha).
- 40. ἄπα Nog ist nach H. bei CRUM, Catal. of the copt. Manuscr. in the Brit. Mus. Nr. 675; 1172; KRALL, Rechtsurk. Nr. 93, 9; 176 Rs. 1 u. ö. belegt.
  - 51. Σερνει: vgl. Σερνη bei Preisigke, Namenbuch.
- 54. Pap.  $\iota \varepsilon \varrho \omega$  (falls der Strich hinter  $\varrho$  nicht bedeutungslos ist).
  - 55.  $\dot{\alpha}\gamma \varrho o(\varkappa \dot{\alpha}\mu o \varsigma)$  oder  $\dot{\alpha}\gamma \varrho o(\varphi \dot{\nu}\lambda \alpha \dot{\varsigma})$  kämen auch in Betracht.
  - 77. Ἡλισσιαῖος wohl statt Ἡλισσαῖος.
- 79. 'Αββακουμ ist nach H. die nichtliterarische Form des Namens Habakuk: ABBAKOYM (Budge, Martyrdoms 131; Budge,

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Die Vertauschung von B —  $\Pi$ ,  $\Gamma$  — K ist im Koptischen in Namen und griechischen Wörtern ganz gewöhnlich.

Coptic apocr. 150 u. a.) und AYAKOYM (Budge, Miscell. Texts 305).

- 80.  $N\omega\chi$ , vor dem nichts steht, wohl Abkürzung aus  $E\nu\omega\chi$ ; vgl. 62 Rs. 17  $Z\alpha\iota\alpha\varsigma$  aus  ${}^{2}I\sigma\alpha\iota\alpha\varsigma$ .
  - 87. Ταρροῦθις vgl. VBP 2, Index.
- 88.  $B\dot{\alpha}\nu\iota\varsigma$ : vgl.  $B\dot{\alpha}\nu\eta\varsigma$  (Preisigke a. a. O.); koptisch ist  $B\alpha\nu\epsilon$  oft belegt, z. B. Crum, P. Rylands 121, 193; Zoëga 349, 10.  $H\iota\nu ov\iota\epsilon$  Crum, P. Ryl. 207, 7 und Crum, Manuscr. Nr. 1085.
- 91. Φηου: vgl. kopt. ΦΗΥ; CRUM, P. Ryl. 137, 4 u. a. Φεου CRUM, Copt. Ostr. 199 Rs. 1.
- 96. Zur Ergänzung sind nach Preisigke, Namenbuch, verschiedene Möglichkeiten vorhanden; eine solche nach Z. 9 ist unmöglich.
  - 106. Kaum nach Z. 52 zu ergänzen.
  - 107.  $B\alpha\varrho\ddot{\imath}[: \text{ auch } K\alpha\varrho\ddot{\imath}[ \text{ und } M\alpha\varrho\ddot{\imath}[ \text{ sind möglich.}]$
- 126. Σοϊ: Zugehörigkeit zu kopt. COYOI (Crum, Kopt. Rechtsurk. 60, 1f.) ist mir zweifelhaft. Zu Πανζενσις vgl. H. Bildungen wie Πανγονοε, Πανγαλωμα.
- 127. Der Name ΠΟΥC ist häufig; es gibt z. B. die Zusammensetzung Πουσγακ neben unserer, die unbelegt ist.
- 130.  $\Pi \mu \alpha \nu \rho i \tau \eta \varsigma$  ist nicht belegt; er ist wohl zu  $\Pi \mu \alpha \nu \rho \iota \varsigma$  zu stellen.
- 140. P.  $\epsilon \varphi \eta \beta \tilde{b}$ : die Lesung ist schwierig; es wäre auch  $\epsilon \varphi v \cdot \tilde{b}$  denkbar, doch scheint, wenn man Verbindung des  $\beta$  mit o annimmt, statt  $\omega$  die 2. Hasta des  $\beta + o$  möglich zu sein. "Verzeichnis von Knabennamen des Ephebenstandes" verstehe ich also darunter, und damit wird der Sinn der ganzen dorfweise geordneten Namenlisten klar.
  - 145. Zum ¿φορος vgl. Wilcken, Grundzüge S. 84.

#### 94.

## Einnahmen einer διακονία.

Inv.-Nr. 33. Größe 19,4 × 23,5 cm. Blattklebung in der Mitte des Papyrus. Am linken Rand sind kleine viereckige Löcher in 1 cm Abstand, die wohl von der Einheftung des Blattes in ein Buch herstammen. Ein kleines rechts oben angebrachtes Fragment gehört nicht dorthin. Fundort: Aus dem Apollonites Heptakomias. Zeit: Etwa 5. Jahrh. n. Chr.

25

```
Vs.
```

 $o[v \tau \omega] \varsigma$ . πώμς(ης) Ταν[ιάθε]ως.  $\pi(\alpha \varrho \dot{\alpha})$  τς $(ο\tilde{v})$  οἴκο(v) Πτ[...] νο(μίσματα) δ  $\pi_{i}(\alpha \varrho \dot{\alpha})$  κ $_{i}(ε \varrho \dot{\alpha} τ_{i} \alpha)$  η 5  $\pi(\alpha\varrho\grave{\alpha})$  τοῦ οἴν $_{l}(\alpha\upsilon)$  τοῦ [B]ίντορος νο(μίσματα)  $\beta$   $\pi_{l}(\alpha\varrho\grave{\alpha})$  δ  $n(\alpha o \dot{\alpha}) \tau(o \dot{v}) o \dot{\imath} \kappa (o v) O \sigma i \omega$ νο(μίσματα) β  $π_i(αρα)$  δ 2. Η. ες(ὔσταθμα)  $\pi(\mathbf{a}\mathbf{o}\dot{\mathbf{a}})$   $\overline{\mathbf{vo}}(\tilde{\mathbf{v}})$   $\overline{\mathbf{oir}}(\mathbf{o}\mathbf{v})$   $\overline{\mathbf{vo}}(\tilde{\mathbf{v}})$   $\dot{\mathbf{a}}\gamma i_{||}(\mathbf{o}\mathbf{v})$  Μιχαηλίου  $\mathbf{vo}(\mathbf{\mu}i\sigma\mathbf{\mu}\mathbf{a}\tau\mathbf{a})$   $\beta$   $\pi_{||}(\mathbf{a}\mathbf{o}\dot{\mathbf{a}})$   $\delta$  $n(a \varrho \dot{a})$  το $(\tilde{v})$  οἴκ $_{i}(o v)$  ἀβς $(\tilde{a})$  Λέοντος νο(μίσματα) β  $π_{i}(a \varrho \dot{a})$  δ  $π_{S}(\alpha \varrho \dot{\alpha})$   $τ_{S}(ο \tilde{v})$  οἴν $_{i}(ο v)$  τῆς άγί $_{i}(\alpha \varsigma)$  Μαρίας νο(μίσματα) β  $π_{i}(\alpha \varrho \dot{\alpha})$  δ 10  $\pi(a \varrho \dot{a}) \ vs(o \tilde{v}) \ o i no_i(v) \ \tauo \tilde{v} \ \dot{a} \gamma l_i(o v) \ \Theta \varepsilon o \delta \dot{\omega} \varrho o v \ vo(\mu l \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \ \beta \ \pi_i(\alpha \varrho \dot{a}) \ \delta$ π(αρά) τῶν ἐργατῶν  $vo(\mu i \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \delta \pi_i(\alpha \varrho \dot{\alpha}) [\eta]$  $n(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \overline{\tau o}(\tilde{v}) o \ddot{\kappa}_{l}(o v) \tau \tilde{\eta} \varsigma \Lambda \dot{\epsilon}[\alpha] \varsigma \qquad v \dot{\sigma}(\mu \iota \sigma \mu \alpha) l. \ \pi_{l}(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \ [\alpha]$  $\pi(\alpha\varrho\grave{\alpha})\,\tau\mathsf{s}(ο\~v)\,ο\~\iota\varkappa_{_{l}}(ου)\,\overline{\tau o}(\~v)\,\grave{\alpha}\gamma\il_{_{l}}(ου)Kο\lambda\grave{\lambda}[ού\vartheta o]v\,\nu\acute{o}(\mu\iota\sigma\mu\alpha)\,\alpha\,\pi_{_{l}}(\alpha\varrho\grave{\alpha})\,\delta$ π(αοὰ) τς(οῦ) οἴνο $_{j}(v)$  το(ῦ) Κον[σταντίνου?] νο(μίσματα) β  $π_{j}(αοὰ)$  δ

15  $\pi(\alpha\varrho\dot{\alpha})$   $H\eta\tau\eta\varrho\omega_S$   $vo(\mu i\sigma\mu\alpha\tau\alpha)$   $\beta$   $\pi_j(\alpha\varrho\dot{\alpha})$   $\delta$   $n(\alpha\varrho\dot{\alpha})$   $\mu\dot{\nu}\varrho ov$   $\pi\bar{\varrho}_j(\epsilon\sigma\beta v\tau\dot{\epsilon}\varrho ov)$  [ ]  $v\dot{\nu}(\mu\iota\sigma\mu\alpha)$   $\alpha$   $\pi_j(\alpha\varrho\dot{\alpha})$   $\beta$   $n(\alpha\varrho\dot{\alpha})$   $\tau\bar{\upsilon}(\dot{\nu})$   $\nu\dot{\nu}\varrho ov$ [  $vo(\mu i\sigma\mu\alpha\tau\alpha)$   $\beta$   $\nu(\epsilon\varrho\dot{\alpha}\tau\iota\alpha)$   $\nu$   $\alpha$   $\pi(\alpha\varrho\dot{\alpha})$   $\nu$ ]

 $\pi(\alpha\varrho\grave{a})$   $\delta(\alpha\varphi\acute{o}\varrho_{\downarrow}(\omega\nu))$   $\mu o \nu a \sigma \tau \eta \varrho_{\downarrow}(i\omega\nu)$   $\nu o(\mu i \sigma \mu a \tau a)$   $\delta$   $\pi_{\downarrow}(\alpha\varrho\grave{a})$   $\eta$   $\pi(\alpha\varrho\grave{a})$   $\Pi a \varrho o \nu \varphi$   $\nu o(\mu i \sigma \mu a \tau a)$   $\beta$   $\pi_{\downarrow}(\alpha\varrho\grave{a})$   $\delta$ 

20  $\pi(\alpha\varrho\dot{\alpha})$  μοναστηρ( $t\omega\nu$ )  $\bar{\beta}$  H[.] . ομ  $\nu$ ο(μίσματα)  $\beta$   $\pi(\alpha\varrho\dot{\alpha})$   $\beta$   $\pi_{j}(\alpha\dot{\alpha})$  Hοτο(v) έλαιονρ $_{j}(\gammaο\tilde{v})$  τ $\tilde{\eta}$ ς  $\pi\dot{\omega}\mu(\eta\varsigma)$  έλαίο(v) ξ(έσται)  $\rho v\varsigma$   $\bar{\eta}$ .  $\gamma t_{j}(\nu \epsilon \tau \alpha \iota)$   $\nu$ ο(μίσματα)  $\lambda \delta$  ( $\kappa \alpha \dot{\epsilon}$ )  $\kappa_{j}(\epsilon \varrho\dot{\alpha} \tau \iota \alpha)$   $\gamma$   $\pi_{j}(\alpha\varrho\dot{\alpha})$   $\kappa_{j}(\epsilon \varrho\dot{\alpha} \tau \iota \alpha)$  ξ $\gamma$ .

Rs.

Kol. 1 (vom Anfang der Kol.).

]  $vo(\mu i \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \in \pi_i(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \iota$ ]  $vo(\mu i \sigma \mu \alpha) \alpha \pi_i(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \beta$ 

] νό(μισμα) α π (αρὰ) β

Kol. 2 (2. H.?).

 $o_{jj}(\tilde{b}\tau o i) \gamma l_j(vov \tau a i) \tau \delta \pi(o i) \tau \tilde{\eta} \varsigma \delta i \alpha \varkappa_j(o v i \alpha \varsigma)$ 

Tανιάθεος vο(μίσματα) λδ  $π_{j}(αρὰ)$  ξε Nαβοὰ vο(μίσματα) νς  $π_{j}(αρὰ)$  νβ

νο(μίσματα) ηζ η(εράτια) ηα 'Ιβιῶνος  $vo(\mu i \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \le \pi_i(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \iota \beta$ 30 Γαία νο(μίσματα) ε  $π_{|}(αρα)$  ι [..]μινπτελ νο(μlσματα) ιζ π<sub>i</sub>(αρὰ) <math>λε //  $[...]v\vartheta \varepsilon o \varsigma$ νο(μίσματα) ε π (αρά) ι Πασχλε νο(μίσματα) ια π(αρά) κ(εράτια) κβ [.]πόλεως  $35 \quad [\lambda \delta] \gamma o_{//}(\varsigma) \ \delta(\iota \dot{\alpha}) \ \tau o \pi(i \omega \nu) \ \tau \tilde{\eta} [\varsigma \ \delta\iota \alpha \varkappa (o \nu i \alpha \varsigma) \ \nu o (\mu i \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \ \varrho] \lambda \alpha \ \varkappa_{/}(\varepsilon \varrho \dot{\alpha} - \iota \sigma \nu) \delta(\iota \dot{\alpha}) \ \sigma(\iota \dot{\alpha}$ 

τια) κα π(αρά) κ(εράτια) σς

 $[\gamma i(\nu \varepsilon \tau \alpha \iota)] \quad \text{na} \vartheta \alpha \varrho_i(\grave{\alpha}) \quad \nu o(\mu i \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \quad \text{ony} \quad n_i(\varepsilon \varrho \acute{\alpha} \tau \iota \alpha) \quad \zeta, \quad \varepsilon \mathring{v} \sigma \tau \alpha \vartheta \mu(o\iota)$ 

]ης ἐπίσκοπος ἐπ[ι]σχῆ μοι τὸ συναγόμενος (sic!)[τῆς δι]ακονίας, ώς πρόκητε ρρρ.

1. Vgl. Z. 37.

- 3. Gemeint ist das Z. 27 erwähnte Dorf Taviádis, obwohl der Raum etwas klein ist; es ist kaum zweifelhaft, daß die Rückseite das Dorfverzeichnis bietet, während die Vorderseite unter der Rubrik des Dorfes die Einnahmen im einzelnen klarlegt. Die Reineinnahme des Z. 3 genannten Dorfes beträgt nach Z. 22: vo. 34. xeo. 3 minus 68 xeo. Auf der Rückseite ist für das Dorf richtig (Z. 27) νο. 34 minus 65 κερ. eingesetzt; der Rechner hat also die 3 xeo. von dem Disagio abgezogen.
  - 15. Lies Πητηρος (Preisigke, Namembuch).
- 22. Da die Summierung der erhaltenen positiven Zahlen 34 voμίσματα 12 κεράτια (= ½ νο.) ergibt, so ist klar, daß die Summe von 34 νομίσματα 3 κεράτια in Z. 22 nur durch Abzug des Disagios (vgl. zu Nr. 95 Z. 20; auch fehlt noch der Posten Z. 17) entstanden sein kann, daß wir also fälschlich καθαρά νομίσματα vor uns haben. Weil die Abzüge mit 68 κεράτια angegeben sind, so ergibt sich, daß für die verstümmelten Z. 11, 12, 17 nur 12 κεράτια zur Verfügung stehen. Diese werden so zu verteilen sein, daß Z. 11 8, Z. 12 1, Z. 17 3 κεράτια einzusetzen sind. Da die νομίσματα nur in Z. 17 nicht erhalten sind, so entsteht die Gleichung: Gesamtsumme der νομίσματα — 68 κεράτια = 34 νομίσματα 3 κεράτια. Mithin beträgt die Gesamtsumme 36 νομίσματα 23 κεράτια. Die Addierung der erhaltenen Posten ergibt 34 νομ. 12 κερ., also bleiben zur Ergänzung in Z. 17 2 vou. 11 neq. Z. 6 hat vollwertige vou.

27f. Das Dorf  $N\alpha\beta o\dot{\omega}$  ist bezeugt (gelegentlich als  $N\alpha\beta o\dot{\omega}\iota$ ): Gieß. 58 I 29; II 9. 60 I 1. 61, 5 u. ö. 62, 6. 84 I 15; II 9; Flor. 326, 5. Wilcken, Chrest. I 341, 3; 10; es liegt im Apollonopolites Heptakomias (s. P. Gieß. I 3 Nr. 58 S. 6). Bei  $T\alpha\nu\iota\dot\alpha\vartheta\epsilon_{0S}$  (l.  $-\vartheta\epsilon\omega_{S}$ ) wird man an  $T\alpha\nu\nu\alpha\tilde{\imath}\vartheta\iota_{S}$  (s. ebda.) zu denken haben '). ' $I\beta\iota\dot\omega\nu$  (auch ' $I\beta\iota\dot\omega\nu$  Nεβν $\tilde{\alpha}$  genannt) s. ebda. Von den anderen ist Z. 32 wohl zu [ $T\epsilon\varrho$ ] $\dot\vartheta\epsilon_{0S}$  (vgl. ebda.  $T\epsilon\varrho\tilde{\imath}\vartheta\iota_{S}$ ) zu ergänzen.

34. Vor πόλεως fehlt vielleicht nichts.

- 36. Hier sind die καθαφὰ νομίσματα ausgerechnet. Εὐστ() kann kaum zu etwas anderem als εὔσταθμος ergänzt werden, von dem die Lexika literarisch nur das Adverb kennen. In Papyri scheint es als "vollgewichtig, vollwertig" z. B. P. Tebt. 5, 85 vorzukommen.
- 37. Der Schreiber bittet um Stundung der Geld-Einnahmen seiner διακονία, die er jedenfalls ganz abliefern mußte, und wir haben hier offenbar eine Rechnungslegung für den Bischof vor uns. Da die Naturallieferung von Z. 21 nicht erwähnt wird, so möchte man daraus schließen, daß der διάκονος sie behalten durfte. Es müßte denn sein, daß diese Abgaben in einer besonderen, verlorenen Rubrik zusammengestellt waren.

### 95.

# Abrechnung über Einnahmen und Ausgaben.

Inventar Nr. 1—5. Bildete ursprünglich eine 3,297 m lange Rolle, die jetzt in 5 Teile zerlegt ist. Der Anfang und das Ende fehlen. Das Endblatt zeigt den Schnitt einer Scheere, ohne daß sich der Rest fand. Notizen über die Erwerbung sind nicht vorhanden, sodaß sich auch nicht sicher sagen läßt, ob die Rolle in der Bibliothek zerlegt wurde oder ob etwa schon Händler ein Stück abgeschnitten haben. Das genaue Aneinanderpassen der 5 Stücke spricht dafür, daß diese Zerteilung in der Bibliothek stattgefunden hat. Die Breite der σελίδες wechselt zwischen 17 und 22 cm. Höhe ca. 29,4 cm. Herkunft: Hermopolites. Zeit: 7. Jahrh. n. Chr.

Kol. 1.

]..[

] . .  $\chi \omega \varrho i o v \; \Theta \alpha \lambda \mu \delta \bar{o}(v)$  [ $\sigma l (\tau o v) \; (\dot{a} \varrho \tau \dot{a} \beta \alpha \iota)$ 

¹) Vgl. auch P. Lond. IV 1460, 128 u. ö. und dazu PREISIGKE, Berichtigungsliste. Z. 33  $H\alpha\sigma\chi\lambda o$  erinnert an  $H\alpha\sigma\alpha\lambda o$  in P. Lond. IV 1460, 16 (im Antaiopolites und Apollonopolites); aber  $\chi$  ist in meinem Texte sicher und statt o wohl eher e zu lesen, wenn auch o nicht unmöglich ist. Der Londoner Text bietet  $H\alpha\sigma\alpha\lambda o$ , wäre also nochmals nachzuprüfen.

```
]...ος καὶ Ἡρίων σί(του) (ἀρτάβαι) [
 5
      [\gamma εωργς(iov) Λου] σιμάχ<math>\bar{o}(v) Κενε[μ] βά[τς(ov)]
                                                                                                  σί(του) (ἀρτάβαι)
      τοπίου Ένωχίου
                                                                                                   [σί(του) (ἀρτάβαι)
                    ]. ενογς( ) Κενεμβάτς(ου)
                                                                                                  [σί(του) (ἀρτάβαι)
                   ]με... δπ(ἐρ) χρεσς( ) καλαμς(ίας)
                                                                                                  σί(του) (ἀρτάβαι) [
                   ] . . [. .]íov
10
                                                                                                  σί(του) (ἀρτάβαι) [
                                                                                                   [σί(του) (ἀρτάβαι)
                   ]. γεωργίου
       Έρμου]π[ό]λεως
                                                                                                   [σί(του) (ἀρτάβαι)
                   ].. ἐν Θ[α]λμόου
                                                                                                  σί(του) (ἀρτάβαι) [
                                                                                                  σ[ί(του) (ἀρτάβαι)
                    ]κελος
15
                   ]...\tau.. \varepsilon v vo(\mu l \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \zeta \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \lambda \varepsilon
                   ].. \phi . ov [
                    ] \cdot \alpha
                    ] καὶ (πυροῦ) (ἀρτάβη) α β[
                                                              Kol. 2.
                                                                                    ] vo(\mu i \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \delta \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \lambda \varepsilon
20
                                         ]\varepsilon[
       [\pi(\alpha\varrho\dot{\alpha}) \ \tau]οῦ γεωργς(iov) ν[\dot{\eta}σου \Piέτρου πρὸς ἔτος ] κλ_{\prime}νο-
                                                                                            (μίσματα) δ π(αρά) κδ
           \varphiόρου νήσου [\pi \rho \sigma \sigma \tau \sigma \theta \epsilon i \sigma \varsigma(\eta \varsigma) \dot{\epsilon} \dot{\xi} \dot{\alpha} \pi \eta \lambda_i (\iota \dot{\omega} \tau \sigma v) \tau \tilde{\omega} \nu] \chi \omega \rho_i (i \omega v)
                                                                        Θαλμό(ου) νό(μισμα) α π(αρά) ς
        [\varphi \delta \varrho o v] \ \tau o \tilde{v} \ \dot{\epsilon} \lambda \alpha \iota [o v \varrho \gamma (i o v) \ \Theta \alpha \lambda \mu \delta \bar{o}(v)] \qquad v o (\mu i \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \ \delta \ \pi (\alpha \varrho \dot{\alpha}) \ \zeta 
        \left[ \varphi \acute{o} \varrho o v \right] \ \textit{to} \~{v} \ \acute{a} \varrho \textit{to} \textit{so} [\pi \acute{o} v \ \Theta \alpha \lambda \mu \acute{o} o (v)] \\ \hspace{0.5in} \textit{vo} (\mu \acute{o} \mu \alpha \tau \alpha) \ \beta \ \pi (\alpha \varrho \grave{\alpha}) \ \textit{v} 
25 [\varphi \delta \varrho]ov \pi \omega \mu \alpha \varrho lov \left[\Theta \alpha \lambda \mu \delta \bar{\varrho}(v)\right]
                                                                                         νο(μίσματα) δ π(αρά) κ
      [\dot{\epsilon}\nu]oin_i(lov) \ n\epsilon\lambda\lambda l\omega\nu \ [\bar{\gamma} \quad \Theta\alpha\lambda\mu]\dot{o}\bar{o}(v) \qquad \nu\dot{o}(\mu i\sigma\mu\alpha) \ \alpha \ \pi(\alpha\varrho\dot{\alpha}) \ \epsilon
      [\dot{\epsilon}vo]ικ_i(iov) \dot{\epsilon}παύλεως τ[οῦ α(ὐτοῦ) κτήμ]ατος
                                                                                                               κ (εράτια) ε
      [ένο]ικ_i(iου) κελλίω[ν ξζL] ἀπὸ κ_i(ερατίων) ε
                                                                                                         νο(μίσματα) ιδ
                                                                                                              κ, (εράτια) α L
                         ]. γεωργς(ίου) Τελβώνς(θεως) νο(μίσματα) μη π(αρά) ροβ
30 [\pi(\alpha\varrho\dot{\alpha}) \ \Pi]\alpha\pi\nu ov \vartheta \varsigma(iov) \ \gamma \varepsilon \omega \varrho \gamma \varsigma(o\tilde{v}) \ \tau o[\tilde{v} \ \varphi] \delta \varrho (ov) \ \dot{\alpha}\pi o\tau \varsigma(\dot{\alpha}\kappa\tau ov)
                                                                                     νο(μίσματα) κη π(αρά) οβ
      [π(αρὰ) 'Ι]σακίω γεωργς(οῦ) το[\~v φό]ρον ἀποτς(άκτον) νο(μίσμα-
                                                                                                      τα) ια π(αρά) μδ
```

```
[\pi(\alpha\varrho\dot{\alpha})] Ἰωάνον καὶ Μα\varrhoία[\varsigma] κοινς(\omega v\tilde{\omega}v) ἀποτ(\dot{\alpha}κτον) ν(o-\dot{\alpha})
                                                                                                  μίσματα) ιγ π(αρά) νβ
              φόρου περε[στ]ερ[ς(ε\~ωνος) Θαλμόου] — νό(μισμα) α π(αρα) ε
               \varphi \acute{o} \varrho ov \ \pi \epsilon \varrho \epsilon \sigma \tau \varsigma (\epsilon \varrho \epsilon \tilde{\omega} v o \varsigma) \ [ \dot{v} \pi (\dot{\epsilon} \varrho) ] \ {}^{\prime} I \mu \acute{\epsilon} \varrho_{\iota} (ov) \ \ \kappa \epsilon \varrho_{\iota} (\acute{a} \tau \iota a) \ \iota \beta 
35 \pi_{l}(a \varrho \dot{a}) τῶν κλ_{l}(\eta \varrho o v \dot{a} \mu \omega v) Σαραπς(i \omega v o \varsigma) [ ]... \dot{v} \pi(\dot{\epsilon} \varrho) 'O v \vartheta \varsigma(o v \dot{o} - \dot{a} u \dot{a})
                                                                              \beta \varepsilon \omega \varsigma) \ v \delta(\mu \iota \sigma \mu \alpha) \ \alpha \ \varepsilon \delta \varsigma (\sigma \iota \alpha \vartheta \mu o v)
       π_l(αρα) τῶν αὐτς(\~ων) κλ_l(ηρονόμων) Σαρα[π(ίωνος) ...]ων νό-
                                                                                                          (μισμα) α π(αρά) ε
       π (αρά) Ἰωσηφίου τέκτ[ονος χ]αλκίου Κενεμς(βάτου) νο(μίσματα)
                                                                                                                           γ π(αρά) ιε
             40 \pi_{l}(\alpha\varrho\dot{\alpha}) \ \iota\tilde{\omega}\nu \ \dot{\alpha}\gamma\varrho\sigma\varphi[\upsilon\lambda\dot{\alpha}\varkappa\omega\nu] \ \iota\sigma\tilde{\upsilon} \ \dot{\alpha}[ ]. \nu\dot{\delta}(\mu\iota\sigma\mu\alpha) \ \alpha \ \pi(\alpha\varrho\dot{\alpha}) \ \epsilon
              τια) δ1:
       \pi<sub>(</sub>(αρα) Παύλου [γεωργς(οῦ) Συμβίχεω]ς νο(μίσματα) ιγ π(αρα) ιβ
       [\pi/(\alpha\varrho\dot{\alpha})] B\alpha\sigma\iota\lambda i\delta\sigma v [
                                                                   ] νο(μίσματα) ιβ π(αρά) μβ
       [\pi/(\alpha\varrho\grave{\alpha})] \ \ \iota\check{\omega}\nu \ \ \gamma\underline{\varepsilon}[\omega\varrho\gamma\varsigma(\grave{\omega}\nu) \qquad \qquad ] \quad \nu o(\mu i\sigma\mu\alpha\tau\alpha) \ \ \iota\gamma \ \ \pi(\alpha\varrho\grave{\alpha}) \ \ \xi\varepsilon
45 [\pi_i(\alpha\varrho\dot{\alpha})] M\eta\nu\tilde{\alpha}\varsigma [
                                                                                 ]\varsigma νο(μίσματα) \varepsilon \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \eta
```

#### Kol. 3.

 $\begin{array}{c} \boldsymbol{vo(\mu l \sigma \mu \alpha \alpha)} \ \boldsymbol{\varrhooo} \ \boldsymbol{\kappa_{j}(\epsilon \varrho \alpha \tau \alpha)} \ \boldsymbol{\kappa\alpha} \ \boldsymbol{\kappa\alpha} \\ 55 \ (\boldsymbol{\delta\pi\dot{\epsilon}\varrho}) \ (\boldsymbol{\pi}\boldsymbol{v\varrhoo\boldsymbol{\vartheta}}) \ (\boldsymbol{\dot{d}\varrho\tau\alpha\beta\boldsymbol{\dot{\omega}v}}) \ \underline{\alpha\beta} \ \boldsymbol{\tau\dot{\alpha}} \ \boldsymbol{\kappa_{j}(\epsilon\varrho \alpha\tau \alpha)} \ \boldsymbol{\vartheta}, \ \boldsymbol{\gamma}\boldsymbol{l_{j}(\nu\epsilon\tau\alpha\iota)} \ \boldsymbol{vo(\mu l \sigma \mu \alpha\tau \alpha)} \\ \boldsymbol{\varrhooe} \ \boldsymbol{\kappa_{i}(\epsilon\varrho \alpha\tau \alpha)} \ \boldsymbol{\varsigma} \end{array}$ 

Rest frei.

## Kol. 4.

Es fehlen wohl 2 Zeilen.

[..., ...]τον ἀπαιτς (ητοῦ) σίτς (ου) [ [..., ...]ῶν νεοφύτς (ων) "Αρωνος [

]ιε

[.. ὑπ(ὲρ) χρ]ήσς(εως) καλαμίας Κενεμβάτον •[

[...]  $\Delta \iota \varrho \tilde{\eta} \iota \circ \sigma = \pi \omega \mu \alpha \varrho / (\iota \iota \circ v) = \Theta \alpha \lambda \mu \delta (\circ v) = \pi \alpha \dot{\sigma} = \delta \eta$ .

60 [..]. δμοίως δπ(ὲρ) τῆς φυτευθς(είσης) καλαμίας [ ]α [....]  $\pi_{j}(\alpha ρ \dot{\alpha})$  τοῦ κτήμς(ατος) Κενεμβς(άτου)  $\delta \pi(\grave{\epsilon} ρ)$  L μέρ $_{j}(ovs)$  [ [έξ $_{j}(o\delta\iota\alpha\sigma\muo\tilde{v})]$  τῆς κύρ $_{j}(\alpha s)$  δπ(ὲρ) ἀψωνίς(ου) τῶν παίδ $_{j}(\omega v)$  [ έξ $_{j}(o\delta\iota\alpha\sigma\muo\tilde{v})$  τῆς α(ἀτῆς) δ(ιὰ) Ἰωάνου Νυσοκομς( ) δπ(ὲρ) εὐπίας σί(του) (ἀρτάβαι) ρ

65  $\hat{\epsilon}\xi_{/}(οδιασμοῦ)$  τῆς α(ἐτῆς) Kομς( ) εἰς τὰς διατς(αγὰς) τῆς Mα-καρίας σί(του) (ἀρτάβαι)  $\pmb{\varrho}$ 

70  $\xi \xi_{||}(o\delta\iota\alpha\sigma\muo\tilde{v})$   $\tau \tilde{\eta}_{S}$   $\alpha\varsigma(\dot{v}\tau \tilde{\eta}_{S})$   $\delta\pi(\dot{\epsilon}\varrho)$   $\Phi_{\alpha}\nu\epsilon\varrho\tilde{\alpha}$   $\kappa\alpha\mu\eta\lambda_{||}(i\tau ov)$   $\sigma\kappa\epsilon v\tilde{\omega}\nu$   $\sigma$   $\kappa\alpha\delta\dot{\delta}\delta_{||}(ov)$   $\sigma((\tau ov))$   $(\dot{\alpha}\varrho\tau\dot{\alpha}\beta\alpha\iota)$   $\iota\eta$ 

 $\frac{d\gamma\varrho_{|}(d\varphi\omega\nu)\text{ "}A\mu\alpha\text{ }M\alpha\varrho i\alpha\text{ }\tau\varrho\omega\varphi\tilde{\omega}\text{ }\grave{\epsilon}\lambda\alpha i(ov)\text{ }\xi_{|}(\acute{\epsilon}\sigma\tau\alpha\iota)\text{ }\iota\beta\text{, }\sigma i(\tau ov)\text{ }(\emph{d}\varrho-\tau\alpha i)\text{ }\ddot{\epsilon}\lambda\alpha\iota)\text{ }\ddot{\epsilon}}{\tau\alpha\beta\alpha\iota)\text{ }\ddot{\epsilon}\lambda\alpha\iota(ov)\text{ }\dot{\epsilon}\lambda\alpha\iota(ov)\text{ }\dot{\epsilon}\lambda\alpha$ 

 $\dot{\epsilon} \dot{\xi}_{/}(o\delta\iota\alpha\sigma\mu o\tilde{v}) \ \tau\tilde{\eta}\varsigma \ \alpha\varsigma(\dot{v}\tau\tilde{\eta}\varsigma) \ \dot{v}\pi(\dot{\epsilon}\varrho) \ \underline{\dot{\omega}}\psi\omega\nu\iota\omega\nu \ \tau\tilde{\omega}\nu \ \pi\alpha i\delta_{/}(\omega\nu) \ \varkappa\varrho(\iota\vartheta\tilde{\eta}\varsigma) \ (\dot{\alpha}\varrho\tau\dot{\alpha}\beta\alpha\iota) \ \lambda$ 

75  $\xi \xi_{||}(o\delta\iota\alpha\sigma\muo\tilde{v}) \ \underline{\tau}[\tilde{\eta}]\underline{\varsigma} \ \alpha\varsigma(\mathring{v}\tau\tilde{\eta}\varsigma) \ \mathring{v}\pi(\grave{\epsilon}\varrho) \ \mathring{\omega}\psi\omega\nu\iota\omega\nu \ \tau\tilde{\omega}\nu \ \pi\alpha i\delta_{||}(\omega\nu) \ \varkappa\varrho(\iota-\vartheta\tilde{\eta}\varsigma) \ (\mathring{\alpha}\varrho\tau\acute{\alpha}\beta\alpha\iota) \ \iota\epsilon$ 

```
[\vec{\epsilon}]\xi_{j}(o\delta\iota\alpha\sigma\mu o\hat{v}) \tau\tilde{\eta}_{S} \alpha_{S}(\vec{v}\tau\tilde{\eta}_{S}) \vec{\alpha}\nu\omega \epsilon\dot{l}_{S} \tau\dot{o}\nu o\check{l}\varkappa o\nu
                                                                                                                    κρ(ιθης) (ἀρτά-
                                                                                                                                  βαι) κ γ'
          \dot{\epsilon}\dot{\xi}/(o\delta\imath\alpha\sigma\mu o\tilde{v}) \tau\tilde{\eta}\varsigma \alpha\varsigma(\dot{v}\tau\tilde{\eta}\varsigma) \dot{a}v\omega \epsilon\dot{i}\varsigma \tau\dot{o}v o\dot{i}nov
                                                                                                                    κο(ιθης) (ἀρτά-
                                                                                                                                   \beta\alpha\iota) \leq \mathfrak{I}
          \vec{\alpha}\gamma\varrho(\vec{\alpha}\varphi\omega\nu)\ \ \delta[\pi](\grave{\epsilon}\varrho)\ \ \delta[\imath]\mu\tilde{\eta}\varsigma\ \ \tau\tilde{\omega}\nu\ \ \psi\omega\mu\ell\omega\nu \qquad \varkappa\varrho(\imath\vartheta\tilde{\eta}\varsigma)\ \ (\grave{\alpha}\varrho\tau\dot{\alpha}\beta\eta)\ \ \ell
                                            Freier Zwischenraum von 1 Zeile.
   80 [γ]i_{j}(νονται) δμοῦ σί(του) (ἀρτάβαι) ψηγ, ἀθητς(ήσιμαι) λήμ_{j}(ατος)
                                                                          (\mathring{a}\varrho\tau\alpha\mathring{\beta}\tilde{\omega}\nu) \alpha i \partial, \lambda[\varrho\iota\pi(\mathring{\alpha}\delta\varepsilon\varsigma)] \sigma\xi\zeta \partial
               \mathbf{μ}\varrho(\imath\vartheta\tilde{\eta}\varsigma) (ἀρτάβαι) \gamma\zeta L, ά\vartheta\varsigma(\eta\imath\dot{\eta}\sigma\imath\mu\alpha\iota) λ\dot{\eta}\mu(\alpha\imath\sigma\varsigma) \mathbf{μ}\varrho(\imath\vartheta\tilde{\eta}\varsigma) (ἀρ-
                                             τάβαι) \varrho\vartheta L, λοιπς(άδες) κ\varrho(\iota\vartheta\tilde{\eta}\varsigma) (ἀρτάβαι) [\iotaβ].
         [\lambda o \iota \pi \alpha] \delta_{\iota}(\varepsilon \varsigma) \ \iota \beta.
                                                                   Kol. 5.
         [\dot{\alpha} \nu \alpha] \lambda [\dot{\omega} \mu \alpha] \tau [\alpha \chi \varrho \nu \sigma \iota \kappa_i(\dot{\alpha})]
                                                                                                                     ] \pi \varrho o v o \eta \tau \varsigma (o \tilde{v})
          \delta\pi(\grave{\epsilon}\varrho) \delta\eta\mu o\sigma\varsigma(iov) τῆς κύ\varrho[\alpha]\varsigma [νο(μίσματα) ι]γ \pi(\alpha\varrho\grave{\alpha}) \alpha Ld
  85 \dot{v}\pi(\dot{\epsilon}\varrho) δημοσς(iov) Πέσλα σ[\dot{v}v πώμς(\eta\varsigma) οἴπ_{l}οις νο(\mulσματα) ς
                                                                                                                         κ (εράτια) ιη
         i\pi(\grave{\epsilon}\varrho) v\alpha\acute{v}\lambda_{l}(ov) \tau\~{\omega}v \sigma[\emph{l}(\tau ov) (\emph{d}\varrho\tau\alpha\~{\rho}\~{\omega}v)
                                                                                                                 ] κερ (άτια) κεd
         μούφ_{i}(ων) γεωργς(iου) Πανὶτ \dot{a}[ντὶ ] νο(μίσματα) ζ π(αρὰ) λε
          πού\varphi_{\parallel}(\omega v) τῶν \bar{\gamma} πέλλων (sic!) Θ[\alpha \lambda \mu \dot{o} \bar{o}(v)] νό(\mu \iota \sigma \mu \alpha) α \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha}) ε
         μούφ_{j}(ων) τῶν \bar{\varsigma} μελλίων τοῦ [αὐτ(οῦ) μτήμ(ατος) νό(μισμα)] α
                                                                                                                           κ (εράτια) ς
  90 πού\varphi_l(\omega v) πελλίων τοῦ ἰερέ[\omega_S \ \Theta \alpha \lambda]μο(\tilde{v})
                                                                                                                           κερ (άτια) ε
        μούφ_{i}(ων) μελλίου τοῦ Aρω[ν]ος Θαλμ<math>\bar{o}(\bar{v})
                                                                                                                           κερ, (άτια) ε
        κού\varphi_i(\omega v) κελλίου τοῦ Ποληπλ(έπτου) τοῦ \alphaς(ἐτοῦ) κτή\mu_i(\alphaτος)
                                                                                                                      κ (εράτια) β L:
        κούφ (ων) κελλίου τοῦ ἐπικίο(υ) Φύλ (ακος)
                                                                                                                           κ (εράτια) ε
        πούφ<sub>ι</sub>(ων) πελλίου 'Ανδρέας χωλῶ
                                                                                                                          κ (εράτια) ε
  95 κούφ (ων) κελλίου Στεφάνου
                                                                                                                          κερ (άτια) ε
        κούφ (ων) κελλίου Δικόλθη
                                                                                                                          κερ,(άτια) ε
        κούφ<sub>|</sub>(ων) ἐπαύλεως τοῦ ἀρτοκόπς(ου)
                                                                                                                          κερ (άτια) ε
        πού\varphi_i(\omega v) Σαραπίωνος γεωργς(ο\tilde{v}) Κενεμβάτς(ov) \acute{v}\pi(\grave{\epsilon}\varrho) Κολ_i(-)
                                                                                                                       μερ<sub>|</sub>(άτια) ad
        νούφ_{\parallel}(ων) περιστερε\tilde{ω}vος Θαλμό<math>\hat{o}(v) v\acute{o}(μισμα) α π(αρα) ε
100 πού\varphi_{\parallel}(\omega \nu) σπέρμα(\tau \circ \varsigma) Άγαν\varthetaῶνος Κενεμβάτς(\circ v) π_{\parallel}(ε ε α' τ ι α) δL
        κούφιων) γεωργς(ίου) Ἰσιδώρου
                                                                                                                          κερ/(άτια) γ
```

 $ωού \varphi_{/}(ων) ~~\grave{\epsilon}νοιν_{/}(iov) ~~\grave{\epsilon}παύλ \overset{\circ}{os} ~~\delta_{/}(i\grave{\alpha}) ~~ \varPsi\tilde{\alpha}(τos) ~~ \gamma εω \varrho(γο\tilde{v}) ~~ \mathring{\alpha}π \delta ~~ Ερμενον εριστικές <math> ω_{/}(v) ~~ \omega_{/}(v) ~~$ 

## Kol. 6.

115  $\dot{\alpha}\gamma\varrho_{/}(\dot{\alpha}\varphi\omega\nu)$  τιμς $(\tilde{\eta}\varsigma)$  κού $\varphi_{/}(\omega\nu)$  [  $\Sigma a$ ] $\varrho\dot{\alpha}πι\delta(\iota)$  σζ καὶ Μειχάω ια, νο(μίσματα) ιδ π(α $\varrho\dot{\alpha}$ ) ος

 $\tilde{v}\pi(\tilde{\epsilon}\varrho) \quad \pi\varrho \circ \chi\varrho i\alpha\varsigma \quad \tau\tilde{\omega}[v] \quad v\underline{\varepsilon}[o]\varphi \circ \tau\varsigma(\omega v) \quad \Theta \alpha \lambda\mu \delta\bar{o}(v) \quad vo(\mu i\sigma\mu\alpha\tau\alpha) \quad \delta \quad \\ \pi(\alpha\varrho\dot{\alpha}) \quad \varkappa\delta \quad (\delta_{\mu}) \quad \kappa\delta = 0$ 

120 εἰς χεῖρας τῆς κύρας  $\delta_{|}(\iota\grave{\alpha})$  Σωφρόνης νό(μισμα) α π(αρὰ) ς εἰς χεῖρ $_{|}(\alpha\varsigma)$  τῆς αὐς $(\tauῆ\varsigma)$   $\delta_{|}(\iota\grave{\alpha})$  Θαησίας τρωφ $_{|}(ο\~v)$  νό(μισμα) α π(αρὰ) ς

 $v\pi(\grave{\epsilon}\varrho)$  τιμς $(\tilde{\eta}\varsigma)$  κριθῶν  $\delta_{|}(\imath\grave{\alpha})$   $Tav\varrho iv\bar{\varrho}(v)$  σχολα $\langle\sigma\rangle$ τς $(\imathκο\tilde{v})$  νδ-  $(\mu\iota\sigma\mu\alpha)$  α  $\pi(\alpha\varrho\grave{\alpha})$   $\varsigma$ 

 $\mathfrak{v}\pi(\grave{\epsilon}\varrho)$  μισθ $\mathfrak{s}(o\~{v})$  κεκλα $\delta_{|}($  ) τ $\~{\omega}$  χω $\varrho$ i $\mathfrak{s}(ov)$  Κενεμ $\beta(\acute{\alpha}\tau ov)$  κε $\varrho_{|}(\acute{\alpha}\tau ov)$  τια) η

130  $\delta\pi(\grave{\epsilon}\varrho)$   $\mu\iota\sigma\vartheta\varsigma(o\check{v})$   $\sigma\varkappa\nu\nu\nu\iota\iota l\tau\varsigma(\eta\varsigma)$  τοῦ  $\grave{\epsilon}\lambda\alpha\iota o\nu\varrho_{|}(\gamma o\check{v})$   $\Theta\alpha\lambda\mu\bar{o}(\check{v})$   $\varkappa\epsilon\varrho(\acute{a}-\iota\iota\alpha)$   $\varsigma$ 

 $\dot{v}\pi(\dot{\epsilon}\varrho)$  τιμς $(\tilde{\eta}\varsigma)$  τυμπάνς(ov) τοῦ  $M\dot{\epsilon}\lambda_{/}(\alpha vo\varsigma)$  χω $\varrho_{/}(lov)$  Θαλμό $\tilde{o}(v)$  νο(μίσματα) α)  $\pi(\alpha\varrho\dot{\alpha})$  ι

μισθς $(ο\tilde{v})$  οἰκοδ/(όμου) καὶ ἐργατς $(\tilde{\omega}v)$  τ $\bar{o}(\tilde{v})$  οἴκ/(ου) "Αρωνος κερ/(όπια) ς

 $\dot{v}\pi(\dot{\epsilon}\varrho)$  κεκλα $\dot{\delta}_{j}($  ) τοῦ πωμα $\varrho_{j}(lov)$  Kενεμβς $(\dot{\alpha}$ του) σίτ(ov)  $\dot{\alpha}\varrho_{j}(\tau\dot{\alpha}$ - $\beta\alpha\iota)$  εL, κε $\varrho_{j}(\dot{\alpha}$ τια)  $\beta L$ d

 $\frac{\dot{v}\pi(\dot{\epsilon}\varrho)\ \tau\iota\mu\varsigma(\tilde{\eta}\varsigma)\ \varkappa\epsilon\varkappa\lambda\alpha\delta_{_{_{/}}}(\quad)\ \tau\varrho\underline{\tilde{v}}\ \pi\omega\underline{\mu}[\alpha]\varrho_{_{/}}(lov)\ \Theta\alpha\lambda\mu\deltaov\ vo(\mu l\sigma\mu\alpha\tau\alpha)}{\alpha L\ \pi(\alpha\varrho\grave{\alpha})\ \vartheta}$ 

# Freier Raum von 1 Zeile.

140  $\gamma i(\nu \epsilon \tau \alpha \iota)$  νο(μίσματα) ξ $\gamma \varsigma / \pi(\alpha \varrho \grave{\alpha})$  τμό [κ, (εράτια)  $\varsigma \eta$ ]Ld, καθ $\varsigma(\alpha \varrho \grave{\alpha})$  νο(μίσματα) νβ κ, (εράτια) κβLd

σί(του) (ἀρτάβαι) οιβ

ζΙ., πρ(ιθης) (ἀρτάβαι) ζΕ

# Kol. 7.

] νο(μίσματα) νη κι(εράτια) ιδ L d ] νο(μίσματα) νβ κ (εράτια) κβ L d  $[\gamma \ell(\nu \varepsilon \tau \alpha \iota) \ \delta \mu(o\tilde{v}) \ \nu o(\mu \ell \sigma \mu \alpha \tau \alpha)] \ \varrho \varsigma \ \varkappa_{\ell}(\varepsilon \varrho \dot{\alpha} \tau \iota \alpha) \ \iota \gamma L,$  $[\mathring{a}]v\vartheta$ 's  $(\mathring{a}v)$   $\lambda\mathring{\eta}\mu$ s $(\alpha\tau\alpha)$   $vo(\mu\iota\sigma\mu\acute{\alpha}\tau\omega\nu)$   $\varrho\sigma\varepsilon$   $\varkappa_{\iota}(\varepsilon\varrho\alpha\tau\dot{\iota}\omega\nu)$   $\varsigma$ , 145 νο(μίσματα) ξη κ(εράτια) ις Ε λοιπς(άδες) λοιπς(άδες) σί(του) (ἀρτάβαι) σξζλ, έξ (ἀρταβῶν) ιβ το(ὑτων) νό-(μισμα) α π(αρά) ς: τὰ νο(μίσματα) ις κ(εράτια) ιζ L: λοιπάδ<sub>i</sub>(ες) νο(ιθη̃ς) (ἀρτάβαι) ιβ, ἐξ (ἀρταβῶν) ιε τὰ νο(μίσματα) $\alpha \pi(\alpha o \dot{\alpha})$  5:  $\tau \dot{\alpha} \pi(\epsilon o \dot{\alpha} \tau \iota \alpha) \iota \delta d$  $\int_{0}^{\infty} O\mu \bar{o}(\tilde{v}) \ vo(\mu i \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \ \pi \varsigma \ \varkappa_{i}(\epsilon \varrho \dot{\alpha} \tau \iota \alpha) \ d, \ \dot{\alpha} \varphi_{i}^{*}(o \tilde{v}) \ \pi \lambda \epsilon \iota ov(v \dot{\alpha} \sigma \mu \alpha \tau o \varsigma)$  $\dot{\epsilon}\lambda\alpha(iov)$   $\xi_{\parallel}(\dot{\epsilon}\sigma\tau\alpha\iota)$   $\iota\beta$   $\kappa(\epsilon\varrho\dot{\alpha}\tau\iota\alpha)$   $\delta d.$ 150 λοιπς (άδες) νο (μίσματα) πε κερ (άτια) κ, άφ' δν  $\delta\pi(\dot{\epsilon}\varrho)\,\pi\alpha\varrho\alpha\lambda\lambda_{|}(\alpha\gamma\tilde{\eta}\varsigma)\,\sigma(r\varsigma(ov)\,\pi\varrho\delta\varsigma\,\tau\delta v\,\,\dot{\alpha}\pi\alpha\varrho\gamma v\varrho_{|}(\iota\sigma\mu\dot{\delta}v)\,\tau\circ\tilde{v}\,\,\lambda\acute{\delta}\gamma\bar{\varrho}(v)$ Kωσταντίνς(ω) πρεσβυτς(έρω) μερ $_l(άτια)$  ιε, λοιπς(άδες) νο-(μίσματα) πε κ (εράτια) ε. Rest der Kolumne unbeschrieben. Kol. 8. ]ην υποδοχη[  $_{i}$   $\sigma l( au o v)$   $(\dot{a} arrho au lpha eta lpha \iota)$   $\dot{a} eta \gamma^{i}$ ,  $arkappa arrho (\iota \vartheta ilde{\eta} arrho)$   $(\dot{a} arrho au lpha eta lpha \iota)$   $arrho \vartheta L$  [155  $v\pi_{S}(\hat{\epsilon}\varrho)$   $vo\tilde{v}$   $\gamma \epsilon \omega \varrho \gamma_{S}(lov)$   $vo\tilde{v}$   $^{2}\Omega v \iota \alpha v \iota \sigma u_{j}(ov)$   $[\dots]$   $u_{j}(\epsilon \varrho \acute{\alpha} \tau \iota \alpha)$   $\iota$ ,  $\gamma i_{j}$ (νεται) νο(μίσματα) συβ κ,(εράτια) ις 1 Zeile frei  $S ^{\prime}A\varphi ^{\prime} (\tilde{\omega} v) \stackrel{d}{\omega} v \alpha \lambda \dot{\omega} \mu \alpha \tau \varsigma (\alpha) \quad \tau \tilde{\eta} \varsigma \quad \alpha \varsigma (\dot{v} \tau \tilde{\eta} \varsigma) \quad \vartheta \quad \dot{t} v \delta_{(\iota \kappa \tau i o v o \varsigma)} \quad [\delta]_{(\iota \dot{\alpha})}$  $[\tau]$  $o\tilde{v}$   $\alpha\dot{v}$  $\varsigma(\tau o\tilde{v})$   $\pi \varrho o v o \eta \tau o \tilde{v}$ .  $\delta\pi(\grave{\epsilon}\varrho)$   $\delta\eta\mu$ οσίου  $\dot{\epsilon}E\varrho\mu$ ουπς $(\acute{\epsilon}\delta\epsilon\omega\varsigma)$   $\sigma\acute{\epsilon}(\tau o v)$   $(\acute{\epsilon}\varrho\tau\acute{\alpha}\beta\alpha\iota)$   $\varrho\delta$   $\dot{\epsilon}$  $n\alpha \vartheta \varsigma($  )  $\eta \dot{\alpha} \vartheta \varsigma($  )  $(\dot{\alpha} \varrho \tau \dot{\alpha} \beta \alpha \iota) \varrho \iota \gamma$ > $i\pi$ ( $\dot{\epsilon}$  $\varrho$ ) δημοσς(iου) Π $\dot{\epsilon}$ σλα σi( $\tau$ ου) (ἀ $\varrho$ τά $\beta$ αι) οζς' καθς( ) άθς( ) (ἀρτάβαι) οδς'  $i\pi(\grave{\epsilon}\varrho)$   $\delta\eta\mu o\sigma\varsigma(iov)$   $E\varrho\mu ov\pi\varsigma(i\delta\epsilon\omega\varsigma)$   $\delta_{i}(\imath\grave{\alpha})$   $\imatho\~v$   $\dot{\alpha}\pi\alpha\imath\imath\eta\imath\varsigma(o\~v)$   $\sigma\dot{\alpha}$  $\tau \varsigma(ov)$ σί(του) (ἀρτάβαι) ρηγ'

160 ψπ(ὲρ) δψωνίων τῶν παίδ (ων)

```
"Αμα Μαρία τρωφῶ ἀπὸ Σινακυρ_{i} ) σί_{i} (ἀρτά_{i} αι) _{i} έλ_{i} (άστα_{i} _{i} ελ_{i}
```

 $\dot{v}\pi(\dot{\epsilon}\varrho)$  τῆς φυτευθς $(\epsilon i\sigma\eta\varsigma)$  ἐνκαλαμς $(i\alpha\varsigma)$  Θαλμ $\bar{o}(\ddot{v})$   $oi(\tau ov)$   $(\dot{a}\varrho - \tau \dot{a}\beta\eta)$  α

**κού** $\varphi_i(\omega v)$  Άτρῆτς(ος) πωμαρ<sub>i</sub>(ίτου) Θαλμόδ(υ) σί(του) (ἀρτάβαι) ιε 165 Ἡλίας γεωρ<sub>i</sub>(γῶ) ὑπ(ἐρ) μισθς(ώσεως) νεοφύτς(ων) Κενεμβάτς(ου) σί(του) (ἀρτάβαι) ζL:

 $\frac{d\gamma\varrho_{_{|}}(d\varphi\omega\nu)}{d\varphi\omega\nu}\frac{\tilde{\eta}_{_{|}}\tilde{u}^{2}\varrho_{_{|}}(\alpha\varsigma)}{\delta_{_{|}}(\iota\dot{\alpha})}\frac{\delta_{_{|}}(\iota\dot{\alpha})}{Bi\pi\tau\varsigma(o\varrho o\varsigma)}\frac{g\varrho o\varrho_{_{|}}(o\tilde{v})}{\varphi\varrho o\varrho_{_{|}}(o\tilde{v})}\frac{\varepsilon i\varsigma}{\varepsilon i\gamma\nu}\frac{d\gamma i\alpha\nu}{d\gamma i\alpha\nu}$   $M\alpha\varrho_{_{|}}(i\alpha\nu)\frac{gi(\varepsilon o\nu)}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}(i\alpha\nu)}\frac{d}{\delta_{_{|}}$ 

 $\dot{a}$ γ $\varrho_{/}(\dot{a}$ φων)  $\Pi$ κυλ $/(\dot{a}$ υν)  $\dot{a}$  $\varrho$ τοκόπς(ov) εἰς χ $\dot{a}$  $\varrho$ αγμς(a) σί(του)  $(\dot{a}$  $\varrho$ ταί-βαι) δL

ύπ(ἐρ) διαδόσε (ως) τῶν Κενεμς (βάτου) τῆς Μακαρίας σί(του) (ἀρτάβαι) ιβ

 $\dot{\alpha}$ γ $\varrho$ /( $\dot{\alpha}$ φων)  $\dot{\nu}$ π( $\dot{\epsilon}$  $\varrho$ ) τιμς( $\tilde{\eta}$ ς) άλως εἰς τὴν  $\dot{\alpha}$ γίαν Μα $\varrho$ ίαν σί(τον) ( $\dot{\alpha}$ ρτάβαι) γ $\dot{\gamma}$ 

170 ἀγρ/(άφων) "Αμα Στεφάνς(ov) μονάζ/(οντος) 'Αντινό(ov) σί(του) (ἀρτάβαι) β

 $d\gamma \varrho_{\parallel}(\dot{\alpha}\varphi\omega v)$   $\tau\tilde{\omega}$   $\gamma v\alpha \varphi_{\parallel}(\dot{\epsilon}\omega \varsigma)$   $^{2}Av\tau\iota v\delta ov$   $\sigma l(\tau ov)$   $(\dot{\alpha}\varrho\tau\dot{\alpha}\beta\alpha\iota)$   $\gamma$ 

 $\frac{\dot{\alpha}\gamma\varrho_{|}(\dot{\alpha}\varphi\omega\nu)}{\sigma((\tau\circ\nu))} \frac{\delta\iota\alpha\tau\varrho\circ\varphi_{|}(\tilde{\eta}\varsigma)}{\delta\iota\alpha\tau\varrho\circ\varphi_{|}(\tilde{\eta}\varsigma)} \frac{\tau\tilde{\omega}\nu}{\tau\tilde{\omega}\nu} \frac{\partial\varrho\nu\dot{\epsilon}\omega\nu}{\partial\varrho\nu\dot{\epsilon}\omega\nu} \frac{\delta_{|}(\iota\dot{\alpha})}{\delta\varrho\nu\dot{\epsilon}\beta\alpha\iota} \frac{\Phi\varrho\nu\tau\dot{\epsilon}\lambda_{|}(\lambda\alpha\varsigma)}{\tilde{\varsigma}^{\circ}}, \frac{\iota\varrho(\iota\vartheta\tilde{\eta}\varsigma)}{\delta\varrho\nu\dot{\epsilon}\beta\alpha\iota} \frac{\tilde{\varsigma}^{\circ}}{\tilde{\varsigma}^{\circ}}, \frac{\iota\varrho(\iota\vartheta\tilde{\eta}\varsigma)}{\delta\varrho\nu\dot{\epsilon}\beta\alpha\iota} \frac{\tilde{\varsigma}^{\circ}}{\tilde{\varsigma}^{\circ}}$ 

 $\dot{a}$ γ $\varrho$ <sub>\infty</sub> $(\dot{a}$ φων) τῶν  $\partial$ υ $\varrho$ ου $\varrho$ <sub>\infty</sub> $(\ddot{ω}$ ν) τοῦ οἴκου Kενεμβάτς(ov) σί(του)  $(\dot{a}$ ρτ $\dot{a}$ βaμ) β

175  $\dot{a}\gamma\varrho_{|}(\dot{a}\varphi\omega\nu)$   $\dot{v}\pi(\dot{\epsilon}\varrho)$  προσφο $\varrho_{|}(\tilde{a}\varsigma)$  τῆς  $\dot{\epsilon}$ κλησς $(ia\varsigma)$  Θαλμό $\bar{o}(v)$  σ $i(\tau ov)$  ( $\dot{a}\varrho\tau\dot{a}βa\iota$ ) ς

ἀγρ (άφων)  $v\pi(\grave{\epsilon}\varrho)$  τῆς φυτς (είας) καλάμς (ων)  $v\pi(\grave{\epsilon}\varrho)$  η  $v\delta$  (ικτίονος) καὶ θ  $v\delta$  (ικτίονος) σί(του) (ἀρτάβαι) ε

 $\dot{\alpha}$ γ $\varrho$ <sub>j</sub>( $\dot{\alpha}$ φων)  $\dot{\alpha}$ μα Σιεφάν $\bar{\varrho}$ (v) δμοί $_{j}$ (ως)  $\tau \bar{\varrho}$ ( $\tilde{v}$ ) α( $\dot{v}$ το $\tilde{v}$ ) π $\varrho$ εσβυτς(έ- $\varrho$ ου) σί(του) ( $\dot{\alpha}$ ρτάβαι)  $\varkappa$ β

 

### Kol. 9.

] . nv . [ ]  $\varkappa\varrho(\iota\vartheta\tilde{\eta}\varsigma)$  (ἀ $\varrho\taulphaetalpha\iota$ )  $\xiarepsilon\varsigma'$ P . .  $\dot{\alpha}\gamma\varrho_{i}(\dot{\alpha}\varphi\omega\nu)$   $\tau\tilde{\eta}_{S}$  [ ]... ] $\omega\varrho_{i}($  )  $\delta_{i}(\dot{\alpha})$  Kwotavis(ivov) κο(ιθης) (ἀρτάβαι) λεγ'  $\delta_{l}(i\dot{\alpha}) Z \alpha \chi \alpha \varrho i \varrho [v . .]. . [.] \tau s ($ σί(του) (ἀρτάβαι) δΕ έξ(οδιασμοῦ) τῆς κύρ (ας)  $\xi \lambda_i(\alpha i o v) \xi_i(\epsilon \sigma \tau \alpha \iota) \kappa \varepsilon$ 185  $\int \sigma i(\tau o v) \left( \dot{\alpha} \varrho \tau \dot{\alpha} \beta \alpha i \right) \varphi \pi, \dot{\alpha} v \vartheta \varsigma (\tilde{\omega} v) \lambda \eta \mu \varsigma (\dot{\alpha} \tau \omega v) \sigma i(\tau o v) \left( \dot{\alpha} \varrho \tau \alpha \beta \tilde{\omega} v \right)$ αὶ (λοιπάδες), λοιπς (άδες) (ἀρτάβαι) υκβι  $_{i}$  μρ $(\iota \vartheta \tilde{\eta} \varsigma)$  (ἀρτάβαι)  $\varrho \eta \gamma'$ , ἀν $\vartheta' \varsigma (\tilde{\vartheta} ν)$  λήμς(ατα) μρ $(\iota \vartheta \tilde{\eta} \varsigma)$  (ἀρτα- $\beta \tilde{\omega} \nu$ )  $\varrho \vartheta L$ ,  $\lambda o \iota \pi \varsigma (\dot{\alpha} \delta \varepsilon \varsigma) \varkappa (\varrho \iota \vartheta \tilde{\eta} \varsigma) (\dot{\alpha} \varrho \tau \dot{\alpha} \beta \alpha \iota) \alpha \varsigma'$  $\int \dot{\epsilon} \lambda \alpha i(ov) \xi_{l}(\dot{\epsilon} \sigma \tau \alpha i) \lambda \zeta.$  $\dot{\alpha} \nu \alpha \lambda \dot{\omega} \mu_{\mathsf{S}}(\alpha \tau \alpha) \ \chi \varrho \nu \sigma \iota \nu_{\mathsf{I}}(\dot{\alpha}) \ \tau \tilde{\eta} \varsigma \ \alpha \dot{\nu} \tau_{\mathsf{S}}(\tilde{\eta} \varsigma) \ \vartheta \ \dot{\iota} \nu \delta_{\mathsf{I}}(\iota \iota \iota \tau \iota \circ \nu \circ \varsigma) \ \tau \circ \tilde{\nu} \ \alpha (\dot{\nu} \tau \circ \tilde{\nu})$  $\pi oovon \tau s(ov)$ 190 ὑπ(ὲρ) δημοσς(ίου) Πέσλα σὺν κώμ(ης) οἴκ (οις) νο(μίσματα) ς κ (εράτια) ιη  $\alpha \varkappa_{l}(\varepsilon \varrho \alpha \tau_{l} \alpha) \alpha d$ 

 $νούφ_{j}(ων)$  τοῦ γεωργς(iου) Πανὶτ ἀντὶ σί(του) (ἀρταβῶν) νς νο(μίσματα) ζ π(αρὰ) λε

 $κούφ_{/}(ων)$  τῶν γ κελλίων Θαλμό $\bar{o}(v)$  νό(μισμα) α π(αρὰ) ε  $κούφ_{/}(ων)$  τῶν  $\bar{\varsigma}$   $κελλ_{/}(ίων)$  τοῦ αὐτς(οῦ) κτήματς(ος) νό(μισμα) α  $κ_{/}(εράτια)$   $\varsigma$ 

195 κού $\varphi_{\parallel}(\omega \nu)$  κελλί $\bar{o}(v)$  τοῦ ἱερὶς τοῦ αὐς(τοῦ) κτήμ $_{\parallel}(\alpha$ τος) κ $_{\parallel}(\epsilon$ ράτια) ε κού $\varphi_{\parallel}(\omega \nu)$  κελλί $\bar{o}(v)$  τοῦ ἀρτοκόπς(ov) τ $\bar{o}(\tilde{v})$  αὐς(τοῦ) κτήμς $(\alpha$ τος) κ $_{\parallel}(\epsilon$ ράτια) ε

κού $\varphi_{/}(\omega v)$  κελλί $\bar{o}(v)$  τοῦ Hοληπλέπτο(v) τοῦ  $\alpha(\dot{v}$ τοῦ) κτήμε $(\alpha$ τος) κ\_/ $(\epsilon \dot{\varphi}$ άτια) βL

κού $\varphi_{i}(\omega \nu)$  κελλ<sub>i</sub>(ίου) τοῦ ἐπιπίο(υ) Φύλακ<sub>i</sub>(ος) κ<sub>i</sub>(εράτια) ε κού $\varphi_{i}(\omega \nu)$  κελλ<sub>i</sub>(ίου) ᾿Ανδρέου χωλῶ τοῦ α(ὐτοῦ) κ<sub>i</sub>(εράτια) ε 200 κού $\varphi_{i}(\omega \nu)$  κελλίου Στεφάν $\bar{o}(v)$  τοῦ α(ὐτοῦ) κτήμς(ατος) κ<sub>i</sub>(εράτια) ε

```
κού\varphi (ων) κελλίου Δικολλο[ύ]\varthetaς(ου) τοῦ α(ὐτοῦ) κτήμς(ατος) κ<sub>i</sub>(ε-\varrhoάτια) ε
```

κούφ (ων) ἐνοικ (ίου) ἐπαύλεως δ (ιὰ) τοῦ ἀφτοκόπς(ου) κ(εφάτια) ε κούφ (ων) Σαφαπς(ίωνος) γεωργς(οῦ) Κενεμβς(άτου) ὑπ(ὲρ) καλαμίας κερ (άτια) αδ

κούφ (ων) περεστερ (εῶνος) Θαλμόου νό(μισμα) α π(αρὰ) ε
205 κούφ (ων) σπέρματς(ος) ἸΑ(γα)νθῶνος Κενεμβάτ(ου) κ (εράτια) δΕ
κούφ (ων) τοῦ γεωργς(ίου) Ἰσιδώρου κ (εράτια) γ
κούφ (ων) ἐνοικ (ίου) ἐπαύλ (εως) Ψᾶτος γεωργς(οῦ) ἀπὸ Ἑρ (μουπόλεως) κ (εράτια) αΕ

 $\dot{\epsilon}$ ξ (οδιασμοῦ) ἐνταγί (ου) τῆς κύρ (ας) ὑπ(ὲρ) βεστίων τῶν παίδ (ων) νο(μίσματα) η κ (εράτια) ιγ

 $\dot{\epsilon}\dot{\xi}(οδιασμοῦ)$  τῶν [ ].  $\dot{\epsilon}\dot{i}$ ς λόγς(ον) τῶν κληοικ $(\~ων)$  νο(μίσματα) β  $π(αρ\`α)$  iβ

# 1 Zeile Zwischenraum.

210  $\int vo(\mu i \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \mu \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \underline{v} \eta L d \kappa(\epsilon \varrho \dot{\alpha} \iota \iota \alpha) \pi \varsigma, \kappa \alpha \vartheta(\alpha \varrho \dot{\alpha}) vo(\mu i \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \mu \alpha \kappa_{\ell}(\epsilon \varrho \dot{\alpha} \iota \iota \alpha) \gamma d.$ 

## Kol. 10.

] . εἰς τὴν λοῦσι(ν) τῆς Μακαο[ίας

]. υπ(ὲρ) μηδίας τῆς Μακαρία[ς

 $[αγ_Q(αφων) τ]ω̃ ἐἰτιο<math>φύλ_J(ακος)$  Θαλμ $[δ]\bar{o}(v)$  [

.  $[\dot{a}\gamma\varrho(\dot{a}\varphi\omega\nu)]$   $\dot{v}\pi(\dot{\epsilon}\varrho)$  μισθς $(ο\tilde{v})$  πλινθς $(οv\varrho\gamma\tilde{\omega}v)$  Θαλμόου —  $v(o-\mu i\sigma\mu\alpha\tau\alpha)$   $\alpha[$ 

215  $[\dot{a}\gamma\varrho(\dot{a}\varphi\omega\nu)]$   $\dot{v}\pi(\dot{\epsilon}\varrho)$   $\dot{a}v\alpha\beta\circ\lambda\tilde{\eta}(\varsigma)$   $\tau\circ\tilde{v}$   $\chi\dot{\omega}\mu\alpha\tau\varsigma(\circ\varsigma)$   $\tau[\tilde{\omega}v]$   $v\epsilon\circ\varphi(\dot{v}\tau\omega\nu)$   $K\epsilon\nu\epsilon\mu[\beta\dot{\alpha}\tau(\circ\upsilon)]$ 

 $\frac{d[\gamma\varrho(\acute{\alpha}\varphi\omega\nu)]}{(i\omega)} \frac{\partial \pi(\grave{\epsilon}\varrho)}{\partial \tau(\mu)} \frac{\tau(\mu)(\check{\eta}\varsigma)}{\partial \tau(\nu)} \frac{\pi\lambda i\nu \vartheta\varsigma(\omega\nu)}{\tau \circ \tilde{\nu}} \frac{\lambda \acute{\alpha}\pi(n\circ\nu)}{\lambda \acute{\alpha}\pi(n\circ\nu)} \frac{\tau\circ\tilde{\nu}}{\kappa \varepsilon\nu\varepsilon\mu} \frac{\pi\omega}{[\beta\acute{\alpha}\tau(\circ\nu)]}$ 

ἀγρ(άφων) ὑπ(ὲρ) τιμς(ῆς) λινάριν τῆς κύρας κ (εράτια) δ [ ὑπ(ὲρ) τιμς(ῆς) [. . ]ων δ (ιὰ) Ταυρίνο(υ) νοτ[αρ], (ίου) νο(μίσματα) ζ κ, (εράτια) αΕ

220  $\dot{v}\pi(\dot{\epsilon}\varrho)$  τιμις $(\tilde{\eta}\varsigma)$  σχυνικίτης τ $\bar{v}(\tilde{v})$   $\dot{\epsilon}\lambda$ αιου $\varrho$  (γίου) Θαλμό $\bar{v}(v)$  — —  $\varkappa_{l}(\epsilon\varrho\dot{\alpha}\tau\iota\alpha)$  ς

```
άγρ (άφων) Ίερημία οἰκοδ (όμω) δπ(έρ) διαφ (όρων) πτισμάτων
                                                                                                                                  νό(μισμα) α π(αρά) ς
             d\gamma \varrho_{i}(\dot{\alpha}\varphi\omega\nu) \delta\pi(\dot{\epsilon}\varrho) Z\mu\epsilon\iota_{i}( ) \tau o	ilde{v} \delta\varrho\gamma\dot{\alpha}var{\varrho}(v) \Pi\alpha\dot{v}\lambda ov \sigmalpha K	ilde{\eta}\lambda
                                                                                                     άπὸ Τελ (βώνθεως) κ (εράτια) ε
            \dot{a}\gamma\varrho_{0}(\dot{a}\varphi\omega\nu) \tau\tilde{\omega} \dot{o}ino\delta\dot{o}\mu(\omega) \dot{\epsilon}\pi\alpha\dot{v}\lambda\epsilon\omega\varsigma \dot{a}\lambda\dot{\epsilon}\tau\eta \gamma\epsilon\omega\varrho\gamma\varsigma(\tilde{\omega}) \kappa_{0}(\epsilon-1)
                                                                                                                                                                      ράτια) ε
            άγο (άφων) υπ(ερ) άνακαθασς (τάσεως) τοῦ λάκ (κου) "Αρωνος
                                                                                                                   νο(μίσματα) ad π(αρά) ζL
 225 \dot{\alpha}\gamma\varrho_{i}(\dot{\alpha}\varphi\omega\nu) \delta\pi(\dot{\epsilon}\varrho) \mu\iota\sigma\vartheta\varsigma(ο\tilde{v}) κεκλα\delta_{i}( ) \iota\bar{\varrho}(\tilde{v}) \gamma\varepsilon\omega\varrho\gamma\varsigma(iοv) \Lambda ov-
                                                                                                                             σιμς (άχου) - κι (εράτια) η
            \dot{\alpha}γρ<sub>1</sub>(\dot{\alpha}φων) \dot{v}π(\dot{\epsilon}ρ) \dot{\epsilon}ργατς(\tilde{\omega}\nu) τοῦ λάκκ(ov) "Αρωνος νό(\muισμα) \alpha
                                                                                                                                                                    \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \delta
           \dot{\alpha}\gamma\varrho_{i}(\dot{\alpha}\varphi\omega\nu) \dot{\nu}\pi(\dot{\epsilon}\varrho) \varphi\omega\lambda\dot{\epsilon}\tau\varrho\omega\nu \epsilon\dot{\epsilon}\varsigma \mu\epsilon\tau\alpha\varphi\varrho\varrho (\dot{\alpha}\nu) \varrho\dot{\nu}\nu\varsigma(\varrho\nu) \varrho\dot{\nu}\omega
                                                                                                                                 νό(μισμα) α π(αρά) ς
           \dot{\alpha}\gamma\varrho_{,}(\dot{\alpha}\varphi\omega\nu) \dot{\nu}\pi(\dot{\epsilon}\varrho) \mu\iota\sigma\vartheta_{S}(o\hat{v}) o\dot{\epsilon}xo\delta (\dot{\epsilon}\mu ov) \tau o\tilde{v} \lambda\dot{\alpha}x_{,}(xov) ^{"}A\varrho\omega\nu\varrho_{S}
                                                                                                                                                          κ (εράτια) θ
           \dot{\alpha}\gamma\varrho_{l}(\dot{\alpha}\varphi\omega\nu) \dot{v}\pi(\dot{\epsilon}\varrho) \tau\iota\mu\varsigma(\tilde{\eta}\varsigma) \sigma\varphi\nu\varrho\dot{\iota}\delta_{l}(\omega\nu) \bar{\delta}
                                                                                                                                                     κ (εράτιον) Ε
230 \dot{\alpha}\gamma\varrho_{l}(\dot{\alpha}\varphi\omega\nu) \dot{\nu}\pi(\grave{\epsilon}\varrho) \delta[\iota]\alpha\delta\acute{o}\sigma\epsilon_{l}(\omega\varsigma) \tau o(\hat{v}) M\eta\nu\tilde{\alpha}\varsigma \tau\hat{\eta}\varsigma M\alpha\varkappa\alpha\varrho_{l}(i\alpha\varsigma)
                                                                                                                        νο(μίσματα) α) π(αρά) ι
           \dot{\alpha}\gamma\varrho_{\parallel}(\dot{\alpha}\varphi\omega\nu) \dot{\nu}\pi(\dot{\epsilon}\varrho) \delta\iota\alpha\delta (\dot{\delta}\sigma\epsilon\omega\varsigma) \tau\tilde{\omega}\nu \kappa\epsilon\nu\epsilon\delta\lambda
                                                                                                                                              ) \tau \tilde{\eta} \varsigma \ \alpha \dot{v} \tau \varsigma (\tilde{\eta} \varsigma)
                                                                                                                                                        μ (εράτια) λβ
           άγρ (άφων) υπ(έρ) της λογιστίας υπ(έρ) του μερ(ισμού) Έλλα-
                                                                                                       \delta io/(v) vo(\mu i\sigma \mu \alpha \tau \alpha) \beta \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \varsigma
           \dot{\alpha}γρ(\dot{\alpha}φων) \dot{\nu}π(\dot{\epsilon}ρ) τιμς(\tilde{\eta}ς) καλαμς(i\alphaς) Θαλμόον (\dot{\alpha}ρταβῶν) η\eta
                                                                                                                     νο(μίσματα) ια π(αρά) ξς
           \dot{\alpha}γρ<sub>1</sub>(\dot{\alpha}φων) \dot{\nu}π(\dot{\epsilon}ρ) τιμς(\dot{\eta}ς) καλαμς(\dot{\epsilon}ας) τοπς(\dot{\epsilon}ου) "Αρωνος καλ<sub>1</sub>(\dot{\epsilon}ου-
                                                                                                  μένου) η νό(μισμα) α π(αρά) ς
235 \dot{\alpha}\gamma\varrho_{l}(\dot{\alpha}\varphi\omega\nu) \dot{\nu}\pi(\dot{\epsilon}\varrho) \tau\iota\mu\varsigma(\hat{\eta}\varsigma) κού\varphi_{l}(\omega\nu) Θαλ (\mu\dot{\omega}\omega) βωξθ καὶ
                                                                         Μενχ( ) άςνβ νο(μίσματα) ια π(αρά) ξς
          \dot{\alpha}\gamma \varrho_{\parallel}(\dot{\alpha}\varphi\omega\nu) τι\mu_{\parallel}(\tilde{\eta}\varsigma) πού\varphi\omega\nu "Αρωνος Μιπ\varrho_{\parallel}(o\tilde{v}) \ell\pi(\tilde{\epsilon}\varrho) [Μελ](ι-
                                                                                                  στίονος) π νό(μισμα) α π(αρά) β
          \dot{\alpha}\gamma\varrho_{i}(\dot{\alpha}\varphi\omega\nu) \delta\pi(\dot{\epsilon}\varrho) \sigmai\tau(ov) \dot{\alpha}\varrho_{i}(\tau\alpha\beta\tilde{\omega}\nu) \delta\iota\alpha\varphi_{i}(\dot{\epsilon}\varrho\omega\nu) \kappa\tau\eta\mu\dot{\alpha}\tau\varsigma(\omega\nu)
```

σίτ(ου) ἀρ(ταβῶν) πθL π(εράτια) ιδLd

```
ανρ (άφων) έξ ἐπιτροπς (ῆς) τῆς μαναρ (ίας) Θεοδς (ώρας) εἰς οἰνο-
                        δ_i(ομίαν) το(\tilde{v}) αὐς(τ\tilde{\eta}\varsigma) Φοιβς(άμμωνος) νο(μίσματα) β
                                                                                                       \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \iota \beta
       εξ(οδιασμοῦ) τῆς κύρ (ας) Χοιὰκ κς νο(μίσματα) η κ (εράτια) κ
240 \boldsymbol{\dot{\epsilon}}\boldsymbol{\dot{\xi}}(\boldsymbol{o\delta\iota\alpha\sigma\muo\tilde{v}}) τῆς \boldsymbol{\alpha}(\dot{v}τῆς) \boldsymbol{M}εχεὶ\boldsymbol{\varrho} ς \boldsymbol{vo}(\boldsymbol{\mu}\dot{\iota}\sigma\boldsymbol{\mu}\alpha\tau\alpha) \boldsymbol{\iota}\varepsilon εὔς(\sigma\tau\alpha\vartheta\mu\alpha)
                                                    1 Zeile frei.
       , νο(μίσματα) πδL γιν(όμενα) π(αρά) σηγL κερ (άτια) ριηLd,
                                                       καθ(αρά) ν(ομίσματα) οζ κ(εράτια) ιε
                                                      Kol. 11.
                                              νο(μίσματα)] γ π(αρά) ιη
                                                                  ] \nu[o](\mu l \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \alpha L \pi(\alpha o \dot{\alpha}) \vartheta
                                                                  ] κ (εράτια) ιβ
               ]..[
               ] . . κ. [.] . . [νο(μίσματα)] γ κ,(εράτια) κα κ (αθαρά)
245
       H[\alpha]ύ\lambda_l(ov) [νο(μίσματα)] μα κ_l(εράτια) γd
                                                               νο(μίσματα) οζ κ (εράτια) ιεά
       Βασιλ (είδου)
       [\gamma]ί (νεται) δμοῦ νο(μίσματα) οκβ κ (εράτια) [\iota]εL, ἀνθ'ς (\check{ω}ν) λήμς-
                                                    (ατα) νο(μισμάτων) σκβ κ (ερατίων) ις,
       λοιπς (άδες) νο (μίσματα) ο κ (εράτιον) L.
250 \lambdaοιπς(άδες) σίτς(ου) υκβγ', \dot{\epsilon}\xi (ἀρταβῶν) \iotaβ τ\bar{o}(ύτων) νό(μισμα) α
                                            π(αρά) ς: τὰ νο(μίσματα) κς κ (εράτια) θ Ε
       \lambda οιπς(άδες) νο(ιθης) (ἀρτάβαι) ας', έξ (ἀρταβῶν) ιε τού(των) νό-
                                                     (μισμα) α π(αρὰ) ς: τὰ κ_ι(εράτια) αL:
       \gamma i_{\parallel}(vεται) νο(μίσματα) ομς μ (εράτια) ιαL, ἀ\varphi'(ὧν) δπ(ὲρ) πλειου-
                      (νάσματος) έλα(ίου) ξ (εστῶν) λζ, τού(των) νό(μισμα) α
                      ευς(σταθμον) ζέξ) έλ(αίου) ξ (εστῶν) ο: τὰ κ (εράτια) ιβΕ
       λοιπς (άδες) ν(ομίσματα) ους π(αρά) α.
                                                     Rest frei.
                                                     Kol. 12.
       [\lambda\dot{\eta}\mu(\alpha\tau\alpha) \ \sigma\iota]\tau\varsigma(\iota\kappa\dot{\alpha}) \ \tau\tilde{\eta}\varsigma \ \pi\varrho\sigma\sigma(\dot{\alpha}\delta\sigma v)
255 ] μακαρ (ι ) Φι...[
                                                                                                                 € 35
                                              o\tilde{v}(\tau\omega\varsigma).
255 a
      [\pi (\alpha \varrho \dot{\alpha}) \mathcal{A}\tau] \varrho \tilde{\eta} \tau \varrho \varsigma \gamma \varepsilon \omega \varrho \gamma [\varsigma(\varrho \tilde{v})] \Theta[\alpha] \lambda \mu \dot{\varrho}(\varrho v) [
                                                                                                      \int \sigma[i](\tau ov)
                                                                                                   (ἀρτάβαι) π
      [\pi (\alpha \varrho \dot{\alpha}) \ \tau o] \tilde{v} \ \gamma \epsilon \omega \varrho \gamma \varsigma (iov) \ H \lambda o v \tau i \omega v o \varsigma \ [\dots] \ \sigma i (\tau o v) \ (\dot{\alpha} \varrho \tau \dot{\alpha} \beta \alpha \iota) \ \varsigma \varsigma
```

```
[\pi_i(\alpha\varrho\dot{\alpha})\ldots] \gamma\varepsilon\omega\varrho\gamma\varsigma(iov) \tauo\tilde{v} M\varepsilon\lambda\lambda_i(\iota\sigma\iota iovo\varsigma) \ldots\ldots[\ldots]\ldots \sigma i(\tau ov)
                                                                                                         (ἀρτάβαι) οε
       \pi_i(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \ [\tau \varrho \tilde{v}] \ \pi \omega \mu \alpha \varrho i \tau \bar{\varrho}(v) \ \Theta \alpha \lambda \mu \dot{\varrho} \bar{\varrho}(v)
                                                                                         [σί(του)] (ἀρτάβαι) ις
260 \pi/(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \tau [o\tilde{v}] \pi \varrho \varepsilon \sigma \beta v \tau \dot{\varepsilon} \varrho/(ov) \dot{v} \pi (\dot{\varepsilon} \varrho) \tau \tilde{\omega} v \varepsilon \dot{v} u \tau \eta \varrho \dot{\omega} v - - \sigma \dot{\iota} (\tau ov)
                                                                                                            (ἀρτάβαι) ς
       \pi_i(\alpha \varrho \dot{\alpha}) K ολλούθς(ου) χρυσώνς(ου) <math>\dot{v}\pi(\dot{\epsilon}\varrho) [ ]... σί(του) (ἀρτάβαι) κ
       \pi_{l}(a\varrho\dot{a}) \Psi\tilde{a}\tau \circ \varsigma \gamma \varepsilon \omega \varrho \gamma \varsigma (\circ \tilde{v}) \tau \circ \pi \varsigma (i\circ v) "A\varrho \omega v \circ \varsigma \sigma i(\tau \circ v) (\dot{a}\varrho \tau \dot{a}\beta a\iota)
                                                                             ρη), μρ(ιθη̃ς) (ἀρτάβαι) ρL:
       π (αρὰ) τοῦ γεωργς (ίου) τοπίω Ἐνὼχ ἐν Θαλμ\bar{o}(ῦ) σί(του) (ἀρ-
                                                                                                               τάβαι) μδ
       π (αρά) τοῦ λαχανα (πώλου) Κορκολατς ( ) (πυροῦ) (ἀρτάβαι) αβ,
                                                                                         κρ(ιθης) (ἀρτάβαι) ς
                                                       1 Zeile frei.
           \gamma i/(v arepsilon 	au a \iota) \delta \mu o 	ilde v \sigma i(	au o v) (d arepsilon 	au d eta a \iota) v \mu arepsilon, \kappa arrho (\iota \vartheta 	ilde \eta arrho) (d arrho 	au d eta a \iota)
265
                                                                      ος Ε, καὶ (πυροῦ) (ἀρτάβαι) αβ
                                                       1 Zeile frei.
            \lambda\dot{\eta}\mu\alpha\tau\varsigma(\alpha) χουσιμ(\dot{\alpha}) τῆς \alpha\dot{v}\varsigma(\tau\tilde{\eta}\varsigma) ποοσόδου \iota \dot{\iota}\nu\delta_{\iota}(\iota\kappa\tau\dot{\iota}\nu\nu\varsigma)
            π_i(α ο α) τοπίου Φοιβάμμς(ωνος) γεωργς(ίου) νήσ\bar{o}(v) Θαλμόου
                                                                                  νο(μίσματα) ζ π(αρά) λε
            π (αρά) τοῦ γεωργ(ίου) νήσου Πέτρου πρός ἔτος ν(ομίσματα) δ
                                                                                                              \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \nu \delta
               φόρου νήσο(υ) προστοθείσς (ης) έξ ἀπηλ (ιώτου) τῶν χωρ (ίων)
                                                                  Θαλ (μόου) νό(μισμα) α π(αρά) ς
               φόρον ἐλαιονργς(ίον) Θαλμό<math>\bar{o}(v) - - νο(μίσματα) δ π(αρα) κ
270
               φόρου ἀρτοκοπίου Θαλμόδ(υ) νο(μίσματα) β π(αρά) ι
               \varphi \delta \varrho o v \pi \omega \mu \alpha \varrho i \langle \langle \tau \rangle \rangle \bar{o}(v) \Theta \alpha \lambda \mu \delta \bar{o}(v) - - - v o (\mu i \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \delta \pi (\alpha \varrho \dot{\alpha}) \varkappa
               \dot{\epsilon}νοιμ (ίου) τῶν \bar{\gamma} μελλίων Θαλ\bar{\mu}(όου) νό(μισμα) α \pi(αρά) \epsilon
               ένοιμ (ίου) έπαύλεως τοῦ ας (ὐτοῦ) κτήματς (ος) κ (εράτια) ε
               \dot{\epsilon}νοικ<sub>i</sub>(ίου) κελλ<sub>i</sub>(ίων) \xi \zeta L ἀπὸ κ<sub>i</sub>(ερατίων) ε νο(μίσματα) ιδ
275
                                                                                                        κ(εράτια) α L
               φόρου περεστερι(εῶνος) Θαλμόδ(υ)
                                                                                      νό(μισμα) α π(αρά) ε
               φόρου τοῦ 'Ωνιανίσκι(ου)
                                                                       νο(μίσματα) νβ π(αρά) ρι
                                                       1 Zeile frei.
               , νο(μίσματα) γ (παρά) σλε κ, (εράτια) ς L, καθ (αρά) νο (μίσμα-
                                                                                        τα) π κι(εράτια) ια L:
```

```
Kol. 13.
```

τὰ ἀνα[λώμς(ατα) σι]τς(ικά) τῆς αὐτς(ῆς)  $\Pi$  $\varrho$ [οι]άμς(ου) δω $\varrho$ εᾶς ι [ἰνδ (ικτίονος)]

280  $\delta \pi(\dot{\epsilon}\varrho)$   $\delta \eta \mu [o\sigma\varsigma(iου) \ \Pi] \dot{\epsilon} \sigma \lambda \alpha \ \sigma i (\tau ου) \ (\dot{\alpha}\varrho \tau \dot{\alpha} \beta \alpha i) \ o\varsigma \dot{\varsigma}' \ \eta \ \dot{\alpha} \partial \varsigma \ \sigma i (\tau ου) \ (\dot{\alpha}\varrho \tau \dot{\alpha} \beta \alpha i) \ o\delta [\varsigma']$ 

 $\begin{array}{ll} \dot{v}[\pi(\grave{\epsilon}\varrho) & v] \epsilon o \varphi[v] \tau \epsilon \underline{v} \vartheta \varsigma(\epsilon i \sigma \eta \varsigma) & \varkappa \alpha \lambda \alpha \mu \varsigma(i \alpha \varsigma) & \grave{\epsilon} \xi & \mathring{\alpha} \pi \eta \lambda \iota(\acute{\omega} \tau o v) & \Theta \alpha \lambda - \\ & (\mu \acute{o} o v) & \sigma \acute{\iota}(\tau o v) & (\mathring{\alpha} \varrho \tau \acute{\alpha} \beta \eta) & \alpha \end{array}$ 

**κού** $\varphi_{i}(\omega v)$  'Ατρῆτς(ος)  $\pi[\omega\mu\alpha\varrho]$ ίτς(ου) Θαλμό $\bar{\varrho}(v)$  σί(του) (ἀρτάβαι) ιε  $v\pi(\dot{\varrho}\varrho)$  προσφορ $\bar{\varrho}$ ς τῆς ἐκλησς(ίας) Θαλμό $\bar{\varrho}(v)$  σί(του) (ἀρτάβαι) ς

Πέτρος σιλοφόρ (ος)  $\dot{v}\pi(\dot{\epsilon}\varrho)$   $\dot{\omega}\psi\omega\nu$ ίου σί(του) (ἀρτάβαι) η,  $\pi\varrho(\iota - \vartheta \tilde{\eta}\varsigma)$  (ἀρτάβαι) δ

285  $Kallivin_{j}(ov) \pi \alpha \tilde{\imath} \delta_{j}(\varepsilon \varsigma) \delta \pi(\tilde{\epsilon} \varrho) \delta \psi \omega v \tilde{o}(v) (\sin t) \sigma i (\tau ov) (d \varrho \tau d \beta \alpha i) \iota,$   $\kappa \varrho (\iota \vartheta \tilde{\eta} \varsigma) (d \varrho \tau d \beta \alpha i) \varepsilon$ 

Κωσμᾶς σιλοφόρ (ος)  $v\pi(\epsilon \rho)$  ώψωνίοv σί(v) σί(v) (ἀρτάβαι) η,  $n\rho(v)$   $(\dot{q}$  στάβαι) δ

Φαρεσμάνς(ης) σιλοφ (όρος) δπ(ερ) ώψωνίου σί(του) (ἀρτάβαι) ε, κρ(ιθη̃ς) (ἀρτάβαι) αL

 $\Sigma$ εγούντα παῖδ $_{\epsilon}$ (ες)  $\delta$ ί(του) (ἀρτάβαι) δ

 $Θεοδοσίου vi\~ω αὐτ\~ης$  σl(τον) (ἀρτάβη) α

290  $\text{E}\varrho\acute{a}$ ει θυγατ $\varrho\acute{a}$  Θεο $\varphi\acute{o}$ β $\eta(\varsigma)$   $\sigma l(\tau o v)$   $(\grave{a}\varrho \tau \acute{a}\beta a \iota)$   $\beta$ 

Πατρωνία θαγετρί (sic!) αὐτῆς  $\sigma l(\tau o v)$  (ἀρτάβη) α

Εὐσχυρᾶ ὑπ(ὲρ) ὡψωνίου <math>σί(του) (ἀρτάβαι) δ

Εὐδοκία θυγατοὶ αὐτῆς σί(του) (ἀρτάβαι) β

τῶ οἰκοδόμ $\varsigma(\omega)$  δπ(ἐρ)  $μισθ<math>\varsigma(οῦ)$  δπτῶ(ν)  $πλίνθ<math>\varsigma(ων)$  "Αρων $_{\downarrow}(ος)$ 

σί(του) (ἀρτάβαι) ε σί(του) (ἀρτάβαι) δ

295 Θεοφόβη

1 Zeile frei.

γί (νονται) όμοῦ σί(του) (ἀρτάβαι) ρνς', ἀνθ'ς(ἀν) λήμ(ατα) (ἀρταβῶν) υμεθ, λοιπς(άδες) (ἀρτάβαι) σηεΕ.

,  $\varkappa\varrho(\iota\vartheta\tilde{\eta}\varsigma)$  (ἀρτάβαι)  $\iota\delta L$ , ἀν $\vartheta'(\check{\omega}\nu)$  λήμ(ατα) (ἀρταβ $\check{\omega}\nu$ )  $\varrho_{\varsigma}L$ , λοιπς(άδες)  $\varkappa\varrho(\iota\vartheta\tilde{\eta}\varsigma)$  (ἀρτάβαι)  $\varrho_{\varsigma}L$ 

Rest frei.

#### Kol. 14.

[ἀναλώμα]τς(α) χουσικ (ὰ) [τῆς Ποοτάμου δ]ωρεᾶς  $\underline{\iota}$  ἐνδ (ικτίονος)  $\delta_{\ell}(\iota\grave{\alpha}) \ \tau\varsigma(ο\~{v}) \ (αὐτο\~{v}) \ προνοητς(ο\~{v})$ 

```
[ \delta \pi (\grave{\epsilon} \varrho) \ \delta \eta ] \mu o \sigma \varsigma (\acute{\epsilon} \varrho v) \ \varPi \acute{\epsilon} \sigma \lambda \alpha \ \sigma \grave{v} v \ \varkappa \check{\omega} \mu (\eta \varsigma) \ o \H ( \varrho \iota \varsigma) \ v o (\mu \iota \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \ \varsigma
                                                                                                               κ (εράτια) ιη
300 κού\varphi_i(\omega v) τῶν \bar{\gamma} κελλίων Θαλμόου νό(\mu \iota \sigma \mu \alpha) \alpha \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha}) ε
        νούφ_{i}(ων) τῶν ς νελλίων Θαλμόο(ν) δ_{i}(ιὰ) τῶν χοιρ_{i}( ) νδ-
                                                                                            (μισμα) α κι(εράτια) ς
        κούφ (ων) κελλι (ίου) τοῦ ἱερεὶς
                                                                                                             κ (εράτια) ε
       μούφ<sub>1</sub>(ων) μελλίου τοῦ ἀρτομόπς(ου) Θαλμό<math>\bar{o}(v)
                                                                                                             κ (εράτια) ε
        κούφιων) Ανδρέου χωλῶ
                                                                                                              κ (εράτια) ε
305 \varkappa o \dot{\psi} \varphi_i(\omega \nu) \tau o \tilde{v} \varkappa \epsilon \lambda \lambda i o v Mo \lambda \eta \beta \lambda \dot{\epsilon} \varsigma(\pi \tau o v) \Theta \alpha \lambda \mu \dot{o} \bar{o}(v)^i_i \varkappa_i(\epsilon \varrho \dot{\alpha} \tau \iota \alpha) \beta L
        μούφ<sub>1</sub>(ων) μελλ<sub>1</sub>(iου) τοῦ ἐπιμίο(υ) Φύλαμ(ος)
                                                                                                            κ (εράτια) ε
        κούφ<sub>ι</sub>(ων) κελλί<sub>ι</sub>(ου) Στεφάνου — — -
                                                                                                            κ (εράτια) ε
        μούφ<sub>1</sub>(ων) μελλ<sub>1</sub>(ίου) Διμόλθη - - -
                                                                                                             κ (εράτια) ε
        κούφιων) ἐπαύλεως τοῦ ἀρτοκόπς(ου) Θαλμοῦ
                                                                                                             κ (εράτια) ε
310 \varkappa o \dot{v} \varphi_{l}(\omega \nu) \tau o \ddot{v} \pi \varepsilon \varrho \varepsilon \sigma \tau \varepsilon \varrho \varepsilon \tilde{\omega} \nu o \varsigma \Theta \alpha \lambda \mu \dot{o} \bar{o}(v) \nu \dot{o}(\mu \iota \sigma \mu \alpha) \alpha \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \varepsilon
        πούφ_{\parallel}(ων) τω έπικείο(v) Φύλακ_{\parallel}(ος) Θαλμόο(v) νό(μισμα) α π(αρα) ς
       τιμς(ης) παλάμων Θαλμόο(υ)
                                                                                  νο(μίσματα) ιβ π(αρά) οβ
        \tau \iota \mu \varsigma (\tilde{\eta} \varsigma) κού\varphi_{\iota}(\omega v) Θαλ\mu \delta(ov) Μελιστ_{\iota}(iovo\varsigma) κὲ Μικ\varrho_{\iota}( ) ἀ\varrho o(v-i)
                                                               \varrho \tilde{\omega} \nu \rangle \xi \alpha \nu o(\mu i \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \iota \alpha L \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \xi \vartheta
                                                                                           νό(μισμα) α π(αρά) ς
        \tau \iota \mu \varsigma (\tilde{\eta} \varsigma) \varkappa \circ \iota \varphi_{\iota}(\omega \nu) "A \circ \omega \nu \circ \varsigma = -
315 τιμς(\tilde{\eta}_S) καλάμων "Αρωνος - νό(μισμα) α εὔς(σταθμον)
        Θεοφόβη παιδί
                                                                                                                 κ (εράτια) δ
        Έράϊ καὶ Πατρωνία θυγατριάσι) αὐτῆ(ς)
                                                                                                             *κ (εράτια) δ
        Σεγούντα
                                                                                                                 κ (εράτια) δ
        \Thetaεοδοσίου vί\tilde{\omega} \alpha \dot{v} \tau \tilde{\eta}(\varsigma) ——
                                                                                                                 κ (εράτια) γ
320 Εὐστιχύρα
                                                                                                                κ (εράτια) δ
        Πέτοω καὶ Φαρεσμάνης νίω ἀτῆς (sic!)
                                                                                                               κ (εράτια) ια
        Εὐδοκία
                                                                                                                 κ (εράτια) γ
        \dot{\alpha}\gamma\varrho_{\parallel}(\dot{\alpha}\varphi\omega\nu) τοῖς πλίνθς(οις) τοπς(ίου) "Αρωνος νο(μίσματα) γ
                                                                                                                     π(αρά) ιη
         \dot{\alpha}\gamma\varrho_{i}(\dot{\alpha}\varphi\omega\nu) τοῖς σχολαστς(ἰκοῖς) \delta_{i}(i\dot{\alpha}) Φρυτίλα(ς) νο(μίσματα) \beta
                                                                                                                 εὔς(σταθμα)
325 \dot{\alpha}\gamma\varrho_{i}(\dot{\alpha}\varphi\omega\nu) \dot{\nu}\pi(\dot{\epsilon}\varrho) \tau\iota\mu\varsigma(\tilde{\eta}\varsigma) \vartheta\dot{\nu}\varrho\alpha\varsigma \tau\sigma\pi\varsigma(iov) "A\varrho\omega\nuο\varsigma \varkappa_{i}(\epsilon\varrho\dot{\alpha}\tau\iota\alpha) \varsigma
        άγρ (άφων) ύπ(ὲρ) φολέτρων τῶν κούφ(ων) "Αρωνος κ (εράτια) ς
                                                           1 Zeile frei.
```

```
γi_{[i]}(νεται) νο(μίσματα) μ!: π(αρὰ) ρπ κ (εράτια) ρςL, καθς(αρὰ) νο(μίσματα) λζ κ (εράτια) \ddot{ι}.
```

Kol. 15.

 $[\mathring{a}\gamma\varrho,(\mathring{a}\varphi\omega\nu)\tau\iota\mu\varsigma(\tilde{\eta}\varsigma)\nu]\alpha\mathring{v}\lambda_{/}(ov)\tauo\tilde{v}\,\mathring{\epsilon}\lambda\alpha\mathring{\iota}[ov]\,\Theta[\alpha]\lambda\mu\acute{o}\bar{\iota}(v)\nu\acute{o}(\mu\iota\sigma\mu\alpha)\alpha$   $\pi(\alpha\circ\mathring{a})\varsigma$ 

330 ἀγρ (άφων)  $v\pi(\dot{\epsilon}\varrho)$  να $v\lambda_{\mu}(ov)$  οἴνον Θαλμό $\bar{o}(v)$  — — κ (εράτια) ς ἀγρ (άφων)  $v\pi(\dot{\epsilon}\varrho)$  ἀναλώμ (ατος) στρατς (ιᾶς) βληθς (είσης) εἰς Θαλμό(ov) νο (μίσματα) γ  $\pi(a\varrho\dot{a})$  ιβ

 $\ddot{a}$ γ $\varrho$  ( $\dot{a}$ φων)  $\dot{v}$ π( $\dot{\epsilon}$  $\varrho$ ) τιμς( $\tilde{\eta}$ ς) κεκλα $\delta$  ( ) καὶ  $\ddot{a}$ ξονος  $K[\varrho \varrho]$ κολατίς ( ) κ (ε $\varrho$ άτια) ιγ

335 ἀγ $\varrho_{\parallel}$ (ά $\varphi\omega\nu$ )  $\upsilon\pi(\grave{\epsilon}\varrho)$   $\delta\iota\alpha\varphi_{\parallel}$ ( $\delta\varrho\omega\nu$ )  $\sigma\iota\tau\alpha\varrho_{\parallel}$ ( )  $\lambda i(\tau\varrho\alpha\iota)$   $\lambda\varsigma=-$  -  $\nu\delta(\mu\iota\sigma\mu\alpha)$   $\alpha$   $\pi(\alpha\varrho\grave{\alpha})$   $\varsigma$ 

 $\vec{a}$ γ $\varrho$ <sub>j</sub> $(\vec{a}$ φων).  $\vec{v}$ π $(\hat{\epsilon}$  $\varrho$ ) τιμς $(\tilde{\eta}$ ς) μιπ $\varrho$ <sub>j</sub> $(ο\tilde{v})$  τυμπς $(\vec{a}$ νου) γεω $\varrho$ γς(iου) Πλουτίων(ος) νο(μίσματα) α) π(α $\varrho$ α)  $\ddot{i}$ 

 $_{/}$  νο(μίσματα)  $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_{'}$   $_$ 

 $\alpha$  σελ<sub>j</sub>(ίδος)  $\nu$ (ομίσματα)  $\lambda \zeta$  κ<sub>j</sub>(εράτια) τ.Ε.  $\nu$ ο(μίσματα) μ $\zeta$  π(αρὰ) L, ἀνθ'ς(οδ) λήμς(ατα) νο(μισμάτων) π κ(ερατίων) ταL, λοιπ(άδες) νο(μίσματα)  $\lambda \gamma$  κ(εράτια)  $\tau$ 

καὶ ὑπ(ἐρ) (πυροῦ) (ἀρταβῶν) αβ τὰ κ (εράτια) ϑ, δμοῦ λοιπ(άδες) νο(μίσματα) λγ κ (εράτια) κα.

Rest frei.

#### Kol. 16.

'Επὶ το(ῦ) αὐς(τοῦ) λήμματς(α) σιτ(ςικὰ) τῆς Προτάμς(ου) δω- $\varphi$ εᾶς τα iν[δ,(ικτίονος)]

340

```
\dot{\omega}_{\mathcal{S}} έποντς(\alpha\iota) σί(\tau ov) (\dot{\alpha} \varrho \tau \dot{\alpha} \beta \alpha\iota) [v]\mu[\varepsilon] ), [\mu]\varrho(\iota \vartheta \tilde{\eta}_{\mathcal{S}}) (\dot{\alpha} \varrho \tau \dot{\alpha} \beta \alpha\iota)
                                                           ος Ε, νο(μίσματα) π κ(εράτια) κΕ
345 d\varphi'_{l}(\delta v) dva\lambda \omega \mu \alpha \tau_{S}(a) ov(\tau \omega_{S}).
       i\pi(\dot{\epsilon}\varrho) \delta\eta\mu\sigma\sigma\dot{\epsilon}[\sigma]v \Pi\dot{\epsilon}\sigma\lambda\alpha \delta v\pi\alpha\varrho_{\epsilon}(\sigma\tilde{v}) (\dot{\alpha}\varrho\tau\dot{\alpha}\beta\alpha\iota) \sigma\zeta\varsigma \dot{\gamma} \dot{\alpha}\vartheta\varsigma \sigma\dot{\epsilon}(\tau\sigma v)
                                                                                             (ἀρτάβαι) οδς'
      ύπ(έρ) τῆς φυτευθς(είσης) ἐνκαλαμίας Θαλμόο(υ) σί(του) (ἀρτάβη) α
      κούφ (ων) Άτοῆτος πωμαρίτς(ου) Θαλμόδ(υ) σί(του) (ἀρτάβαι) ιε
      \dot{v}\pi(\dot{\epsilon}\varrho) προσφορ[\tilde{a}]ς \dot{\tau}\tilde{\eta}ς \dot{\epsilon}μλησίας Θαλμς(\dot{o}ov) σί(\tau ov) (\dot{a}\varrho\tau\dot{a}\beta\alpha\iota) ς
350 Πέτρος σιλοφόρ,(ος) υπ(ερ) ώψωνίου σί(του) (ἀρτάβαι) η, πρ(ι-
                                                                                        θης) (ἀρτάβαι) δ
                                               σί(του) (ἀρτάβαι) η, κρ(ιθῆς) (ἀρτάβαι) δ
      Κωσμᾶς ἀδελ (φὸς)
                                                                   σί(του) (ἀρτάβαι) δ, κρ(ιθῆς)
      Εὐτι μέτρι αὐτῶν
                                                                                                  (ἀρτάβαι) ε
       Εὐδοκία
                                                                                    σί(του) (ἀρτάβαι) β
       \Phiαρησμάνης vί\tilde{\omega} α\dot{v}τ\tilde{\eta}ς — \sigmaί(του) (ἀρτάβαι) \varepsilon, μρ(ι<math>\vartheta\tilde{\eta}ς) (ἀρ-
                                                                                                    τάβαι) α L
                                                                                  σί(του) (ἀρτάβαι) εδ
355 Θεοφόβη
       Ήρατδ[ο]ς καὶ Πατρωνίας
                                                                                   σί(του) (ἀρτάβαι) γ
                                                                                [σ]ί(του) (ἀρτάβαι) εδ
      Σεγούντα
                                                                                     σί(του) (ἀρτάβη) α
       Θεοδ[ο]σίου νίῶ αὐτῆς
       ύπ(ὲρ) ἀβρόχ,(ου) τοῦ γεωργς(ίου) Πλουτίωνος σί(του) (ἀρτάβαι) μη
360 πούφ (ων) άβρόχς (ου) γεωργς (ίου) Ίωάνου Ένὼχ σί(του) (άρτάβαι) π
      κούφ (ων) άβρόχς(ου) τοῦ γεωργς(ίου) "Αρωνος σί(του) (ἀρτάβαι)
                                                                   \lambda_{SS}, \varkappa_{Q}(\imath\vartheta\tilde{\eta}_{S}) (ἀρτάβαι) \lambda_{Y}L
               \sigma i(\tau o v) (d \sigma \tau a \beta a \iota) \sigma \mu a L F, d v \vartheta s(\delta v) \lambda \eta \mu s(a \tau a) (d \sigma \tau a \beta \tilde{\omega} v)
                                                            υμε), λοιπ(άδες) (ἀρτάβαι) σγ Lγ
               μ_{Q}(\iota \vartheta \tilde{\eta} \varsigma) (ἀρτάβαι) μα ἀν\vartheta'ς(\tilde{ω}ν) λήμς(ατα) (ἀρταβ\tilde{ω}ν) \varrho \varsigma L,
                                                         λοιπ(άδες) κο(ιθης) (ἀρτάβαι) νη Ε
                                                   Rest frei.
```

### Kol. 17.

 $0) \stackrel{A va \lambda \dot{\omega} \mu \alpha \tau_{S}(\alpha)}{\longrightarrow} \chi \varrho v \sigma i \varkappa_{j}(\dot{\alpha}) \tau \tilde{\eta} \underline{\varsigma} \left[ \alpha \dot{v}(\tau \tilde{\eta} \varsigma) \ \Pi \right] \varrho \sigma \tau \dot{\alpha} \mu_{S}(ov) \ \delta \omega \varrho \varepsilon \tilde{\alpha} \varsigma \ i \alpha \\ i v \dot{\delta}_{j}(i \varkappa \tau i \sigma v \sigma_{S}) \cdot \\ 365 \ \dot{v} \pi(\dot{\varepsilon} \varrho) \ \delta \eta \mu \sigma \sigma_{S}(i ov) \ \Pi \dot{\varepsilon} \sigma \lambda \alpha \ \sigma \dot{v} v \ \varkappa \dot{\omega} \mu(\eta \varsigma) \ o \ddot{\iota} \varkappa_{j}(o \iota \varsigma) \ v o(\mu i \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \ \varsigma \\ \varkappa_{j}(\varepsilon \varrho \dot{\alpha} \tau \iota \alpha) \ \iota \eta$ 

κ (εράτια) ιβ

9 \*

```
κού\varphi_i(\omega v) \delta \pi(\tilde{\epsilon}\varrho) τῶν \delta\iota a\varphi (\delta\varrho\omega v) κελλίων Θαλμό\bar{\delta}(v) νο(\mu i\sigma\mu\alpha \tau a)
                                                                                                γ κ (εράτια) ιδΙ:
         φύρου περεστερ (ε\tilde{\omega}\nu o\varsigma) Θαλμ[\dot{o}]\bar{o}(v) ν\dot{o}(\mu\iota\sigma\mu\alpha) α π(aρ\dot{a}) ε
        πού\varphi (ων) τῶν ἀγρο\varphi (υλάκων) τῶ εἰτιο\varphiύλ (ακος) Θαλμ\bar{\wp}(\bar{v}) νό-
                                                                                          (μισμα) α π(αρά) ς
         άγο (άφων) τιμς(\tilde{\eta}_S) καλάμων Θαλμ\tilde{o}(\tilde{v}) νο(μίσματα) κ π(a\varrho a) \varrho κ
 370 \ \dot{\alpha}\gamma\varrho_{\text{\tiny $l$}}(\dot{\alpha}\varphi\omega\nu) \ \tau\iota\mu(\tilde{\eta}\varsigma) \ \varkappa\circ\dot{\nu}\varphi\ (\omega\nu) \ \Theta\alpha\lambda_{\text{\tiny $l$}}(\mu\dot{\circ}\circ\upsilon) \ M\varepsilon\lambda_{\text{\tiny $l$}}(\iota\sigma\tau\dot{\circ}\circ\nu\circ\varsigma) \ \alpha\omega\nu\delta
                                          καὶ Mικ_{i}(\varrho) \beta v_{i}α νο(μίσματα) ι \pi(α \varrho \grave{a}) νδ
        άγο (άφων) τιμς(\tilde{\eta}_S) καλάμων "Αρωνος νο(μίσματα) \beta π(αρά) ϊ\beta
        άγο (άφων) δπ(ξο) φολέτοων καλαμς(ίας) Θαλμδ(δ) νο(μίσματα)
                                                                                                      \alpha \lambda \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \ddot{\imath}
        άγο (άφων) υπίξο) φολέιοων παλαμς(ίας) "Αρωνος
                                                                                                      κ (εράτια) ς
        \dot{\alpha}γρ_{i}(\dot{\alpha}φων) \dot{\nu}π(\dot{\epsilon}ρ) τιμς(\tilde{\eta}ς) κού\varphi_{i}(\omega \nu) Άρωνος νό(μισμα) α π(\alpha \rho \dot{\alpha}) δ
 375 Θεοφόβη
                                                                                                       κ (εράτια) δ
        Σεγούντα καὶ τῶ νίῶ αὐτῆς
                                                                                                      κ (εράτια) ζ
       Έράδος καὶ Πατρωνίας
                                                                                                       κ (εράτια) δ
       Εοτι καὶ τῆς νίῆς (sic!) αὐτῆς — —
                                                                                                      κ (εράτια) κς
       τιμς(\tilde{\eta}_S) έλαίου το(\tilde{v}) ώψωνίου τα \tilde{v}υ\tilde{v}(ιπτίονος) \tilde{\xi}_{\tilde{v}}(\epsilon \sigma \tau \tilde{\omega} v) μγ νό-
                                                                                         (μισμα) α π(αρά) β
380 κού\varphi_{\iota}(\omega \nu) άβρόχς(ov) δ(\iota \dot{\alpha}) Καυηρ
                                                                             γεωργς(οῦ) Θαλμ\bar{o}(ῦ) νο-
                                                                               (μίσματα) β π(αρά) γL·d
       μούφ (ων) άβρόχς(ου) της Προθέσις νήσο(v)
       ἀγράφ (ων) εἰς τιάδοσς (ιν) το̄(ῦ) Μενι τῆς Μακαρ (ίας) κ (εράτια)
                                                                                                                     nad
       \vec{a}\gamma\varrho (\vec{a}\varphi\omega\nu) \delta\pi(\vec{\epsilon}\varrho) \delta\iota a\varphi (\vec{\delta}\varrho\omega\nu) \sigma\iota\tau a\varrho (-) \lambda l(\tau\varrho a\iota) \iota al., \varkappa (\epsilon\varrho a\iota a\iota)
                                                                                                                    \varepsilon Ld
       ύπ(ἐρ) μισθς(οῦ) ἐργατς(ίας οὰ. -ιῶν) εἰς θρύα τοῦ γεωρ (γίου)
                                                                 Θαλ (μοῦ) νό(μισμα) α π(αρὰ) ς
385 τιμς(\tilde{\eta}_{\mathcal{S}}) κεκλάδος τοῦ γεωργς(iov) Πλουτίων(o_{\mathcal{S}}) Θαλ(\mu o\tilde{v}) νο-
                                                                                (μίσματα) αλ π(αρά) θ
      τιμ\varsigma(\hat{\eta}_{\varsigma}) σχυταλ (\hat{\omega}\nu) χαὶ \dot{\varsigma}\dot{\psi}\dot{\lambda}_{\iota}(\omega\nu) Άνοος τοῦ αὐ\varsigma(\tauοῦ) δρ\gamma\varsigma(\dot{\alpha}\nuου)
                                                                                                      κ,(εράτια) ς
```

τιμς $(\tilde{\eta}_S)$  άξονος τοπς(iov) Όμας( ) Θαλμόο(v)

τιμς $(\tilde{\eta}_S)$  συνταλ $_{/}(\tilde{\omega}\nu)$  κς καὶ ξύλ $_{/}(\omega\nu)$  Άνοος Ψᾶ $(\tau \circ_S)$  γεως $(\gamma \circ \tilde{v})$  κ $_{/}(\epsilon \varrho \acute{\alpha} \tau \iota \alpha)$  S

 $\tau\iota\mu\varsigma(\tilde{\eta}\varsigma)\ \ \mathring{a}\xi ovo\varsigma\ \ \tauo\tilde{v}\ \ \gamma\epsilon\omega\varrho\gamma\varsigma(lov)\ \ \emph{T}\omega\acute{a}vov\ \ \emph{T}\varepsilon\nu\omega\chi\varsigma(lov)\ \ \emph{\emph{u}}_{|}(\epsilon\varrho\acute{a}\tau\iota\alpha)\ \iota\beta$   $390\ \ \tau\iota\mu\varsigma(\tilde{\eta}\varsigma)\ \ \mu\iota\varkappa\varrho_{|}(o\tilde{v})\ \ \tau\upsilon\underline{\mu}\underline{\pi}\acute{a}vov\ \ \tauo\tilde{v}\ \ \varPsi\tilde{a}\tauo(\varsigma)\ \ \gamma\epsilon\omega\varrho_{|}(\gamma o\tilde{v})\ \ \vartheta a\lambda\mu\bar{\varrho}(\tilde{v})$   $vo(\mu l\sigma\mu\alpha\tau\alpha)\ \ \alpha\ \ \ \pi(\alpha\varrho\grave{a})\ \ \iota$ 

# Kol. 18.

Freier Zwischenraum von 7,5 cm.

†ς Λήμματς(α) σιτς(ικὰ) πρόσοδος τῆς μακαρίας Θεοδώρα(ς) μετὰ τὸν λόγον τῆς Προτάμον δωρεᾶς ια ἰνδη(ικτίονος)  $\delta_{\parallel}$ (ιὰ) τō( $\tilde{v}$ ) αὐς(το $\tilde{v}$ ) προνοητς(ο $\tilde{v}$ ) τη (αρὰ) τοῦ γεωργς(ίου) Λουσιμάχ $\bar{v}$ ( $\tilde{v}$ ) ἐν Κενεμβατς( ) σί(του) (ἀρτάβαι) π

 $\frac{1}{400} \frac{\pi_{j}(\alpha\varrho\dot{\alpha})}{\pi_{j}(\alpha\varrho\dot{\alpha})} \frac{\pi\tilde{\omega}\nu}{\kappa\lambda_{j}} \frac{\kappa\lambda_{j}(\eta\varrho\sigma\nu\dot{\alpha}\mu\omega\nu)}{\pi^{j}(\pi\omega)} \frac{\Sigma\alpha\varrho\alpha[\pi]i[\omega]\nu(\sigma\varsigma)}{\pi^{j}(\pi\omega)} \frac{\dot{\epsilon}\nu}{\kappa} \frac{K\epsilon\nu\epsilon\mu\beta\alpha\nu\varsigma}{\kappa^{j}(\pi\omega)} \frac{1}{4}\frac{\kappa^{j}(\kappa\omega)}{\kappa^{j}(\pi\omega)} \frac{1}{4}\frac{\kappa^{j}(\kappa\omega)}{\kappa^{j}(\kappa\omega)} \frac{1}{4}\frac{\kappa^{j}(\kappa\omega)}{\kappa^{$ 

 $\pi_{|(\alpha \varrho \grave{\alpha})|}$  τον γεωργς $(ο\mathring{v})$  τοπς(iοv) πωμαρίτ $_{|(οv)|}$  Κενεμβάτ(ov) σί(τοv) (ἀρτάβαι) ς

405  $\pi_{|}(\alpha \varrho \dot{\alpha})$   $\tau \tilde{\omega} v$   $\dot{\alpha} \pi \dot{\sigma}$   $H \alpha v i \tau$   $\delta \mu o i_{|}(\omega \varsigma)$   $\dot{\alpha} v \tau i$   $v o (\mu i \sigma \mu \dot{\alpha} \tau \omega v)$   $\zeta$   $\pi(\alpha \varrho \dot{\alpha})$   $\lambda \varepsilon$   $\sigma i (\tau o v)$   $(\dot{\alpha} \varrho \tau \dot{\alpha} \beta \alpha i)$   $v \varsigma$ 

 $\pi_{/(\alpha \varrho \grave{\alpha})}$  τῶν ἀμπελου $\varrho/(\gamma \~{\omega} ν)$  Kενεμβάτς(ov) — — — κ $\varrho(\iota$ - $\vartheta \~{\eta}$ ς) (ἀρτάβαι)  $\gamma$ 

#### 1 Zeile frei.

### Kol. 19.

- †ς Λήματς(α) χουσιν (ὰ) τῆς αὐτῆς ι ἰνδ (ικτίονος) ὡς ἔποντς(αι)·  $\pi_{l}$ (αρὰ) το[ῦ] γεωργς(ἰου) Τελβώνθς(εως) Γενᾶ γεωργς(οῦ) νο- (μίσματα) μγ  $\pi$ (αρὰ) ροβ
- 410  $\pi_{j}(\alpha\varrho\dot{\alpha})$   $Ha\pi vov \vartheta \varsigma(iov)$   $\gamma \varepsilon \omega \varrho \gamma \varsigma(o\tilde{v})$   $ion \varsigma(iov)$   $K \acute{\alpha} \sigma \iota o \varrho_{j}(o \varsigma)$   $vo-(\mu l \sigma \mu \alpha \iota \alpha)$   $\iota \eta$   $\pi(\alpha\varrho\dot{\alpha})$   $o \beta$ 
  - $\pi_{/}(\alpha\varrho\grave{\alpha})$  Ίσακίω γεωργς(lov) Όνοφρίου νο(μίσματα) ια  $\pi(\alpha\varrho\grave{\alpha})$  μδ  $\pi_{/}(\alpha\varrho\grave{\alpha})$  Ἰωάνου καὶ Μαρία(ς) τοπς(lov) Σχοινς( ) νο(μίσματα) ιγ  $\vdots \qquad \qquad \pi(\alpha\varrho\grave{\alpha}) \ \nu\beta$ 
    - φόρου περεστερ $_{|}(εωνος)$  Κενεμβς(ατου) vπ(ερ)  $Πμέρ<math>_{|}(ου)$   $κ_{|}(ε-ρατια)$  ιβ
  - $\frac{\pi_{\text{i}}(\alpha\varrho\grave{\alpha}) \ \tau\check{\omega}\nu \ \varkappa\lambda_{\text{i}}(\eta\varrho\circ\nu\acute{\delta}\mu\omega\nu) \ \Sigma\alpha\varrho\alpha\pi\acute{\iota}\omega\nu(\circ\varsigma) \ K\varepsilon\nu\varepsilon\mu\beta\varsigma(\acute{\alpha}\tau\circ\upsilon) \ \acute{\upsilon}\pi(\grave{\varepsilon}\varrho)}{\Sigma\upsilon\nu\vartheta\varsigma(\acute{\varepsilon}\omega\varsigma) \ \nu\acute{\delta}(\mu\iota\sigma\mu\alpha) \ \alpha \ \varepsilon\check{\upsilon}\varsigma(\sigma\tau\alpha\vartheta\mu\circ\upsilon)}$
- 415  $\pi_{j}(\alpha\varrho\grave{\alpha})$   $\tau\~\omega v$   $\alpha \ref{v}\tau\varsigma(\~\omega v)$   $\ref{v}\pi(\grave{\epsilon}\varrho)$   $\iota\varrho\iota\vartheta\~\omega v$   $v\'o(\mu\iota\sigma\mu\alpha)$   $\alpha$   $\pi(\alpha\varrho\grave{\alpha})$   $\epsilon$   $\pi_{j}(\alpha\varrho\grave{\alpha})$   $\ref{v}I\omega\sigma\eta\varphi_{j}(\acute\iota\sigma v)$   $\iota\'\epsilon\iota\iota\iota\varsigma(\sigma v\sigma\varsigma)$   $\'\epsilon v$   $K\epsilon v\epsilon \mu \beta \alpha \iota\varsigma(\phantom{v})$   $vo(\mu\iota\sigma\mu\alpha\iota\alpha)$   $\gamma$   $\pi(\alpha\varrho\grave{\alpha})$   $\iota\epsilon$ 
  - φόρου φοινίπ (ων) το̄(ῦ) χωρ (ίου) Κενεμβς (άτου) κ (εράτια) ζ φόρου πωμαρ (ίτου) Κενεμβάτς (ου) νο (μίσματα) δ π (αρὰ) κ π (αρὰ) τῶν ἀγροφ (υλάκων) το̄(ῦ) αὐ(τοῦ) κτήμ (ατος) (πυροῦ) (ἀρτάβη) α, νό (μισμα) α π (αρὰ) ε
- 420 φόρον σποεμάτς(ων) (sic!)  $^{\prime}Aγανθς(\tilde{ω}νος)$   $τ\bar{o}(\tilde{v})$   $ας(\dot{v}το\tilde{v})$  κ (ερά-τια) δI:
  - $π_{j}$ (αρὰ) Παύλου γεωργς(οῦ) Συμβίχς(εως) νο(μίσματα) ιγ π(αρὰ) ιβ  $π_{j}$ (αρὰ) Βασιλίδ $_{j}$ (ου) γεωργς(οῦ) ἀπὸ Ἑρμουπς(όλεως) νο(μίσματα) ιβ π(αρὰ) μβ
- - $\vec{\pi}_{\parallel}(\alpha\varrho\dot{\alpha})$  τῶν γεωργς(ῶν) ἀπὸ Ἰσιδώρου νο(μίσματα) γ π(αρὰ) ιε  $\vec{\pi}_{\parallel}(\alpha\varrho\dot{\alpha})$  Ἰμμωνίου γεωργ(οῦ) ἀπὸ Ἑρμουπς(όλεως) νο(μίσματα) η π(αρὰ) λβ
    - $π_{i}(αρα)$  ' $Eνοίν_{j}(τυρος)$  δρνηστρόφω νό(μισμα) α π(αρα) ε

 $\dot{\epsilon}voin_{/}(lov) \ \dot{\epsilon}\pi\alpha\dot{v}\lambda\epsilon\omega\varsigma \ Ko\lambda\lambdao\dot{v}\Im\varsigma(ov) \ \pi\alpha\dot{\varrho}\dot{\alpha}_{/} \ (\tau o\tilde{v}) \ {}^{\varsigma}4\tau\tilde{\eta}\ (?) \ n_{/}(\epsilon\varrho\dot{\alpha}\tau\iota\alpha) \ \vartheta L-$ 

430 ἐνοικ $_{j}$ (ἱου) ἐπαύλεως Διοσκόρου κ $_{j}$ (εράτια)  $\vartheta$ L ἐνοικ $_{j}$ (ἱου) ἐπαύλεως Μηνᾶ Διονυσς(ἱου?) κ $_{j}$ (εράτια)  $\vartheta$ L ἐνοικ $_{j}$ (ἱου) ἐπαύλεως  $\delta_{j}$ (ιὰ) Ἰωάνου κ $_{j}$ (εράτια)  $\vartheta$ L 1 Zeile frei.

 $\int \gamma l(v \epsilon \tau \alpha \iota) \ v(o \mu i \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \ \varrho \xi \gamma \ \pi(\alpha \varrho \grave{\alpha}) \ \varphi o \ \varkappa_{l}(\epsilon \varrho \acute{\alpha} \tau \iota \alpha) \ \xi \alpha L, \ \varkappa \alpha \vartheta \varsigma(\alpha \varrho \grave{\alpha}) \ vo(\mu i \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \ \varrho \mu \alpha \ \varkappa_{l}(\epsilon \varrho \acute{\alpha} \tau \iota \alpha) \ \iota \vartheta L$ 

### Kol. 20.

 $\mathbf{P}_{\varsigma}$   $\mathbf{A}v[a]\lambda\omega\mu\alpha\tau_{\varsigma}(a)$  σιτς(ικὰ) τῆς προσόδου τῆς Μακαρ<sub>|</sub>(ίας)

435 μετὰ τὸν λόγς(ον) τῆς Προτάμς(ον) δωρεᾶς ι ἰνδ<sub>|</sub>(ικτίονος)  $\dot{v}\pi(\grave{\epsilon}\varrho)$  δημοσίου  $\mathbf{E}\varrho\mu\nu\nu\pi_{\varsigma}(\acute{\epsilon}\lambda\epsilon\omega\varsigma)$  καθείαρον  $\dot{d}\varphi\dot{\varsigma}(\overset{*}{\circ}\overset{*}{\circ}\overset{*}{\circ}\overset{*}{\circ}$  σί(τον) (ἀρτάβαι) ροθείτον  $\dot{v}\pi(\grave{\epsilon}\varrho)$  δημοσς(ίον) τῆς κτήσς(εως)  $\dot{\delta}_{|}$ (ιὰ) τ $\bar{\iota}$ ( $\dot{v}$ ) ἀπαιτητῆ σιτς(ικῶν)  $\dot{v}$  σί(τον) (ἀρτάβαι) ρηγ τῆ θνρονρ<sub>|</sub>(ᾶ) Κενεμβάτς(ον)  $\dot{v}$  σί(τον) (ἀρτάβαι) β κούφ<sub>|</sub>(ων) τῆς καλαμίας Κενεμβάτς(ον)  $\dot{v}$  σί(τον) (ἀρτάβαι) β $\dot{v}$  440 βρεβίων τῶν παίδ<sub>|</sub>(ων) σί(τον) (ἀρτάβαι) πβ, κρ(ιθῆς) (ἀρτάβαι) κ $\dot{v}$   $\dot{v}$ 

 $\label{eq:condition} \begin{array}{llll} \dot{\epsilon} \text{hov} \varphi(i\sigma \vartheta \eta) & \dot{\eta} & \text{hol} \vartheta(\dot{\eta}) & \text{had} & \dot{\epsilon} \lambda \alpha iov & \dot{\alpha} \pi \dot{\delta} & \text{to} \tilde{v} & \text{gros}(\text{in}\tilde{o}\tilde{v}) & \lambda \acute{\delta} \gamma s(ov) \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ & &$ 

# Rest frei.

#### Kol. 21.

445 ἀναλώμς (ατα) χουσικ $_{
ho}$ (ὰ) τῆς ποσσόδου τῆς Μακαρίας μετὰ τὸν λόγς (ον) τῆς Προτς (άμου) δωρεᾶς οὖ(τως)

vαύ $\lambda_{j}$ (ου)  $\tau$ ῶν (ἀρταβῶν) ρδ $\mathfrak I$  κα $\mathfrak I$ (αρδν) νό(μισμα) α  $v_{j}$ (εράτια) αd

```
450 [κούφ (ων)] Σαραπίων(ος) Κενεμβάτς(ου) \mathring{v}\pi(\mathring{\epsilon}\varrho) καλαμς(\mathring{\iota}\alpha\varsigma) κ (ε- \mathring{\varrho}άτια) αδ [κο]\mathring{v}\varphi (ων) σπέρματ(ος) Άγαν\mathring{v}ων(ος) Κενεμβάτς(ου) κ (ε\mathring{\varrho}άτια) δ\mathring{L}
```

[κο]  $v\varphi$  (ων) σπέρματ(ος) Αγανθών(ος) Κενεμβάτς(ου) κ (εράτια) δ L [κο]  $v\varphi$  (ων) γεωργς(ίου) έν Ἰσιδώρου — — κ (εράτια) γ [κού]  $\varphi$  (ων) γεωργς(ίου) έν Πανὶτ ἀντὶ (ἀρταβών) νς νο(μίσματα) ζ π(αρὰ)  $\lambda$ ε

[κ]ού $\varphi$  (ων) ἐνοικ (ίου) ἐπαύλ (εως) Ψᾶτος ἀπὸ Ἑρμς (ουπόλεως) κ (εράτια) αL

455 κού $\varphi$  (ων) τῶ δρνιοτρό $\varphi$  (ω) η  $lv\delta$  (ικτίονος) καὶ  $\overline{\vartheta}$  καὶ ι  $lv\delta$  (ικτίονος) κ  $_l$  (εράτια) γ

ἀγο (άφων) ὑπ(ὲρ) τιμς(ῆς) καλαμς(ίας) Κενεμβάτς(ου) νο(μίσματα) η π(αρὰ) μη

άγο (άφων) vπ(v) vιμς(v) vς vς(v) vς vς(v) vς vς vς(v) vς vς(v) vς vς(v) v(v) v(v) v(v) v(v) v(v) v(v) v(v

 $\dot{\alpha}$ γ $\varrho$ \_{}( $\dot{\alpha}$ φων)  $\dot{v}$ π( $\dot{\epsilon}$  $\varrho$ ) σιτα $\varrho$ ( ) σκευ $\tilde{\omega}$ ν τοῦ  $\dot{\varrho}$ ργάνς( $\dot{\omega}$ ν) Κενεμβ( $\dot{\alpha}$ -τον)  $\dot{\lambda}$ l(τ $\varrho$ αι)  $\dot{\delta}$ , κ<sub>/</sub>(ε $\varrho$ άτια)  $\dot{\beta}$ 

άγο (άφων)  $\dot{v}\pi(\dot{\epsilon}\varrho)$  τιμς( $\tilde{\eta}$ ς) άχύ $\varrho$  (ου) εἰς λόγς(ου) τῶν  $\varphi\varrho\alpha\gamma\mu$ ς(άτων) "Α $\varrho\omega$ νς(ος)  $\varkappa$ (ε $\varrho$ άτια) γ

460 ἀγρ (άφων)  $\delta \pi$ (ὲρ) τιμ $(\tilde{\eta} \xi)$  ὀπτὰ (sic!) πλ (ίνθων) Δεξαμενς (οῦ) Κενεμβάτς(ον) κ (εράτια) δL

άγο (άφων) ὑπ(ὲρ) κούφ (ων) τοῦ τοπς(ίου) Κάστς(ορος) ἐν Τελ - (βώνθει) ἀπὸ η ἕως ια ἰν (δικτίονος) νο(μίσματα) ιβ π(αρὰ) μη

 $\vec{a}$ γ $\rho$  ( $\vec{a}$ φ $\omega$ ν)  $\hat{v}$ π( $\hat{\epsilon}$  $\rho$ )  $\mu$ ισθς( $ο\tilde{v}$ ) συνταλ ( $\tilde{\omega}$ ν) τοῦ δργς( $\vec{a}$ νου) τό- $\pi$ ο(v) Nς( ) Kενε $\mu$ ς( $\beta$ άτου)  $\pi$ (εράτια)  $\delta$ L:

465 ἀγ $\varrho$  (ά $\varphi$ ων)  $\delta \pi$ (ε $\varrho$ ) σκυταλῶν τοπς(ίου) Κάστς(ο $\varrho$ ος) ἐν Τελ-βών $\vartheta$ ς(ε $\iota$ ) κ<sub>ι</sub>(ε $\varrho$ άτια) ς

 $\dot{\alpha}$ γρ  $(\dot{\alpha}$ φων)  $\dot{\nu}$ π $(\dot{\epsilon}$ ρ) τιμς $(\ddot{\eta}$ ς) κεκλαδ( ) τοῦ αὐς(τοῦ) γεωργς $(\dot{\iota}$ ου) νο(μίσματα)  $\beta$  π(αρ $\dot{\alpha}$ )  $\iota$ β

άγο (άφων)  $\delta \pi(\dot{\epsilon}\varrho)$  τῆς διαδόσεως τοῦ  $\dot{\epsilon}vv(1,\iota)av\tau\varsigma(τοῦ)$  τῆς Ma- καρ(ίας)  $vo(\mu$ ίσματα) α)  $\pi(\alpha\varrho\dot{\alpha})$  ι

```
\dot{v}\pi(\dot{\epsilon}\varrho) βεστίων τῶν \pi ai\delta_{/}(\omega v) νο(\mu i\sigma\mu\alpha\tau\alpha) ς \varkappa_{/}(\epsilon\varrho\dot{\alpha}\tau\iota\alpha) ιγ 1 Zeile frei.
```

470 ἀνθ'ς (ὧν) λήμς (ατα) νο (μισμάτων) ομα  $\varkappa_{/}$  (ερατίων)  $\iota \vartheta L$ ,  $\lambda οιπ$  (ά-δες) νο (μίσματα) πε  $\varkappa_{/}$  (εράτια)  $\beta Ld$ 

τους ἀφ'  $_{/}$ (ὧν) vπ(ὲρ) πλει $\bar{o}(νάσματος)$  κρ(ιθη̃ς) (ἀρταβῶν) κδL καὶ ἐξ ιε τὰ ν(ομίσματα) α π(αρὰ) ς: ν $\delta(μισμα)$  α κ $_{/}$ (εράτια) εL,

καὶ  $\delta\pi(\grave{\epsilon}\varrho)$   $\grave{\epsilon}\grave{\underline{\lambda}}\acute{\epsilon}(ov)$   $\xi_{/}(\epsilon\sigma\imath\tilde{\omega}\nu)$   $\iota\beta$   $\varkappa_{/}(\epsilon\varrho\acute{\alpha}\imath\iota\alpha)$   $\varsigma:\nu\acute{o}(\mu\iota\sigma\mu\alpha)$   $\alpha$   $\varkappa(\epsilon\varrho\acute{\alpha}\imath\iota\alpha)$   $\iota\alpha L$ ,  $\lambda o\iota\pi(\acute{\alpha}\delta\epsilon\varsigma)$   $\nu o(\mu\iota\sigma\mu\alpha\imath\alpha)$   $\pi\gamma$   $\varkappa_{/}(\epsilon\varrho\acute{\alpha}\imath\iota\alpha)$   $\iota\epsilon d$ .

# Kol. 22.

 $\tau[\tilde{\eta}] \leq \widehat{\Pi} \varrho \sigma \tau \dot{\alpha} \mu \varsigma(\sigma v) \quad \delta \omega \varrho \varepsilon \tilde{\alpha} \leq \iota \alpha \quad i v \delta_{/}(\iota \kappa \tau l \sigma v \sigma \varsigma) \quad \tau \bar{\varrho}(\tilde{v}) \quad \alpha \dot{v} \varsigma(\tau \sigma \tilde{v}) \quad \pi \varrho \sigma - v \sigma \eta \tau \varsigma(\sigma \tilde{v})$ 

475  $\delta \varsigma \ \tilde{\epsilon} \pi o v r \varsigma (\alpha \iota) \cdot \ \sigma i (\tau o v) \ (\dot{\alpha} \varrho \tau \dot{\alpha} \beta \alpha \iota) \ \varphi \xi \varepsilon, \ \varkappa \varrho (\iota \vartheta \tilde{\gamma} \varsigma) \ (\dot{\alpha} \varrho \tau \dot{\alpha} \beta \alpha \iota) \ \dot{\gamma} \ vo- (\mu i \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \ \varrho \mu \alpha \ \varkappa_{l} (\varepsilon \varrho \dot{\alpha} \tau \iota \alpha) \ \iota \vartheta L$ 

#### 1 Zeile frei.

 $\S$  Άναλώμ $\varsigma(ατα)$  σιτ $\varsigma(ινα)$  τῆς προσόδου τῆ $(\varsigma)$  α $\varsigma(ινης)$  ια  $ινδ_{
ho}$  (ικτίονος) οι(τως) ε

 $au \tilde{\eta} \ \vartheta v \varrho o v \varrho_i(\tilde{a}) \ K \varepsilon v \varepsilon \mu \beta [\acute{a} \tau \varsigma (o v)]$   $\sigma i (\tau o v) \ [( \mathring{a} \varrho \tau \acute{a} \beta a \iota)] \ \beta$ 

480 κού $\varphi_{/}(\omega \nu)$  τῆς καλαμ[ία]ς Κενεμβάτς(ου) σί(του) (ἀρτάβαι) βL "Αμα Μαρία τρωφ $\tilde{\omega}$  ἀπὸ Σινακ $_{/}(v\varrho)$  ) ἐλ $_{/}(αίου)$  ξ $_{/}(ἐσται)$  ιβ, σί-

(του) (ἀρτάβαι) ι

νού $\varphi/(\omega v)$  τῶν κλ/ $(\eta \varrho o v \dot{o} \mu \omega v)$  Σα $\varrho \alpha \pi s(i \omega v o s)$   $\delta \pi (\dot{\epsilon} \varrho)$  άβ $\varrho/(\dot{o} \chi o v)$  έν Κεν $s(\epsilon \mu \beta \alpha \tau \ldots)$  άπὸ  $(\dot{\alpha} \varrho \tau \alpha \beta \tilde{\omega} v)$   $\pi$  σί $(\tau o v)$   $(\dot{\alpha} \varrho \tau \alpha \dot{\sigma} \alpha a)$  κε

```
485 κού\varphi_{_i}(\omega v) ύπ(\grave{\epsilon}\varrho) τῆς .. α έν Kενεμβατς(\phantom{a}) (ἀρταβῶν) ς σί(\tau ov) (ἀρτάβαι) β
```

 $\frac{\varkappa ού \varphi_{\parallel}(\omega \nu)}{(\dot{\alpha} \varrho \tau a \sin^2 \alpha \sin$ 

490 1 Zeile frei.

 $\gamma i_{i}(vovi\alpha i)$  σί $(\tau ov)$  (ἀρτάβα i) χιε $L\gamma^{i}$ ,  $ἀν\vartheta^{i}$ ς (&v) λήμς(ατα) (ἀρτα-βων) φξε πλειού(vασμα) σί(τ ov) (ἀρτάβα i)  $vL\gamma^{i}$ 

 $\frac{\dot{\epsilon} \varkappa o v \varphi_{j}(i \sigma \overline{\vartheta} \eta) \ \dot{\eta} \ \varkappa o \iota \vartheta \varsigma(\dot{\eta}) \ \varkappa \alpha \dot{\iota} \ \tau \dot{\eta} \varsigma \ \dot{\alpha} \lambda \lambda \eta o v \ (\text{sic!}) \ \dot{\alpha} \pi \dot{o} \ \tau o \tilde{v} \ \chi \varrho_{j}(v \sigma \iota \varkappa o \tilde{v})}{\dot{\alpha} \nu \alpha \lambda_{j}(\dot{\omega} \mu \alpha \tau o \varsigma) \ \tau \ddot{\eta} \varsigma \varsigma \ (\alpha \dot{\sigma} \tau \ddot{\eta} \varsigma) \ \iota \alpha \ \dot{\iota} \nu \dot{\sigma}_{j}(\iota \iota \nu \tau i o \nu o \varsigma)}.$ 

# Kol. 23.

['Aνα]λώματ(α) χρ[νσικ(ὰ) τ]ῆ[ς]ς (αὐτῆς) προσόδον [τῆς] [ια lν-  $δ_{j}$ (ιπτίονος)] ρ... νο(μίσματα) ι.. Ld

495  $\upsilon \pi(\epsilon \varrho)$  v α υ λ (ο υ)  $τ \tilde{ω} v$   $( \dot{a} \varrho \tau a \beta \tilde{ω} v)$   $\varrho \delta \Im$   $π a \vartheta \varsigma ( a \varrho \tilde{ω} v)$   $v \dot{o} (μισμα)$  α  $π_{l} ( \epsilon \varrho \dot{a} \tau \iota a)$   $a \dot{d}$ 

κού $\varphi$  (ων) Σαραπ[iων(ος)] Κενεμβάις(ου) ὑπ(εφ) καλαμς(iας) κ $_{j}$  (ε-ράτια) αd

 $[ \textbf{xov} ] \boldsymbol{\varphi}_{/}(\boldsymbol{\omega} \boldsymbol{v}) \quad \boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\pi} \underline{\boldsymbol{\epsilon}} \varrho \boldsymbol{\mu} \boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{\iota} \mathbf{s}(o \boldsymbol{\varsigma}) \quad {}^{\prime} \! \boldsymbol{A} \boldsymbol{\gamma} \boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{v} \boldsymbol{\vartheta} [ \tilde{\boldsymbol{\omega}} \boldsymbol{v} o \boldsymbol{\varsigma} ] \quad \boldsymbol{K} \underline{\boldsymbol{\epsilon}} \boldsymbol{v} \underline{\boldsymbol{\epsilon}} \boldsymbol{\mu} \boldsymbol{\beta} \dot{\boldsymbol{\alpha}} \boldsymbol{\tau} \mathbf{s}(o \boldsymbol{v}) \quad \boldsymbol{\varkappa}_{/} (\boldsymbol{\epsilon} \varrho \dot{\boldsymbol{\alpha}} \boldsymbol{\tau} \boldsymbol{\iota} \boldsymbol{\alpha}) \\ \delta \boldsymbol{L}$ 

 $500 \ \text{πού} \varphi_{\text{\tiny |}}(\omega \nu) \ \text{ἐνοιν}_{\text{\tiny |}}(iov) \ \text{ἐπαύλεως} \ \text{Ερμονπς}(όλεως) \ \text{ν}_{\text{\tiny |}}(εράτια) \ \alpha L \\ \text{ἀγρ}_{\text{\tiny |}}(άφων) \ \text{ψ}[\pi](ὲρ) \dots, \text{οτος} \ \text{το}(\~v) \ \text{Βίπτορος} \\ \text{ἀγρ}_{\text{\tiny |}}(άφων) \ \text{ψπ}(ὲρ) \ \text{μισθς}(ο\~v) \ \bar{\beta} \ \text{πεπλάδ}(ων) \ \text{ἐν} \ \text{Τελβώνθς}(ει) \ \text{νό-} \\ \text{(μισμα)} \ \alpha \ \pi(αρὰ) \ \text{ς}$ 

 $\tilde{v}\pi(\tilde{\epsilon}\varrho) \ \iota\iota\mu\varsigma(\tilde{\eta}\varsigma) \ \tilde{\epsilon}\lambda\alpha iov \ \tau\tilde{o}(\tilde{v}) \ \omega\psi\omega\nu\varsigma(iov) \ \tau\tilde{\omega}\nu \ \pi\alpha i\delta(\omega\nu) \ \xi_{||}(\epsilon\sigma\iota\tilde{\omega}\nu) \ \pi \\ vo(\mu i\sigma\mu\alpha\tau\alpha) \ \beta \ \pi(\alpha\varrho\dot{\alpha}) \ \eta$ 

T κού $\varphi_l(\omega \nu)$   $^2A$ β $\varrho$ αμ  $\gamma \varepsilon \omega \varrho_l(\gamma o \tilde{v})$  Tε $\lambda$ β $\omega \nu \vartheta(\varepsilon \omega \varsigma)$   $\dot{\alpha}$ π $\dot{\delta}$   $\nu o(\mu \iota \sigma \mu \dot{\alpha} \tau \omega \nu)$   $\iota \varepsilon$   $\pi(\alpha \varrho \dot{\alpha})$   $\dot{\xi}$   $\nu o(\mu \iota \sigma \mu \dot{\alpha} \tau \alpha)$   $\varepsilon$   $\pi(\alpha \varrho \dot{\alpha})$   $\dot{\chi}$ 

κού $\varphi_{|}(\omega \nu)$  Hέτρω  $\gamma \varepsilon \omega \varrho(\gamma o \tilde{v})$   $T \varepsilon \lambda \beta \acute{o} \nu \vartheta(\varepsilon \omega \varsigma)$  (sic!) ἀπὸ  $\nu o(\mu \iota \sigma \mu \acute{a} - \tau \omega \nu)$   $\iota \gamma \cdot \pi(\alpha \varrho \grave{\alpha})$   $\nu \beta$   $\nu o(\mu \iota \sigma \mu \alpha \tau \alpha)$   $\delta F$   $\pi(\alpha \varrho \grave{\alpha})$   $\iota \zeta F$ 

κού $\varphi_{\parallel}(\omega v)$  γεωργς(iov) ἐν Συμβίχς $(\varepsilon\iota)$  ἀπὸ νο(μισμάτων) ις π(aρλ) πδ νο(μίσματα) εγ' π(aρλ) κη

510 κού $\varphi_{|}(\omega \nu)$  γεωργς(iov) "Oφεως ἀπὸ νο(μισμάτων) ιγ π(aρὰ) ς νο(μίσματα) δ π(aρὰ) β

νού $\varphi_{|}(\omega v)$  ' $H\lambda i$ ας  $\gamma \varepsilon \omega \varrho \gamma \varsigma(o\tilde{v})$  'Iσιδώ $\varrho_{|}(ov)$  ἀπὸ νο(μισμάτων)  $\gamma$  π $(α \varrho \grave{\alpha})$  ιη νό(μισμα) α π $(α \varrho \grave{\alpha})$  ς

κού $\varphi_{/}(\omega \nu)$  'Ηλίας  $\gamma \varepsilon \omega \varrho \gamma \varsigma(o \tilde{v})$  Κενεμβάτ $\varsigma(o v)$  ἀπὸ  $\varkappa_{/}(\varepsilon \varrho \alpha \tau i \omega \nu)$  νδ  $\varkappa_{/}(\varepsilon \varrho \dot{\alpha} \tau i \alpha)$   $\eta$ 

 $κούφ_{|}(ων)$  τοῦς (αὐτοῦ) δπ(ἐξ) κριθῶν ἀπὸ νο(μίσματος) α π(αρὰ) ε κ|(εράτια) ςd

515  $\frac{1}{2}$  κού $\varphi_{\parallel}(\omega \nu)$  ὁπ(ἐ $\varrho$ ) ἀβ $\varrho_{\parallel}$ (όχου) τοῦ γεω $\varrho$ γς(ίου) Πανὶτ ἀπὸ ν(ομομάτων) ς νο(μίσματα) γ π(α $\varrho$ ά) ιε

 $_{|}$ νο(μίσματα) π π(αρὰ) σξβ κ $_{|}$ (εράτια) λη $_{|}$ Ld, καθς(αρὰ) νο(μίσματα) ο κ $_{|}$ (εράτια) ις $_{|}$ Ld

 $\dot{\alpha}v\vartheta'\varsigma(\dot{\delta}v)$   $\lambda\dot{\eta}\mu\varsigma(\alpha\tau\alpha)$   $vo(\mu\iota\sigma\mu\dot{\alpha}\tau\omega v)$   $\varrho\mu\alpha$   $\kappa_{\iota}(\varepsilon\varrho\alpha\tau\iota\omega v)$   $\iota\vartheta L$ ,  $\lambda οιπ\varsigma(\dot{\alpha}-\dot{\delta}\varepsilon\varsigma)$   $vo(\mu\iota\sigma\mu\alpha\tau\alpha)$  οα  $\kappa_{\iota}(\varepsilon\varrho\dot{\alpha}\tau\iota\alpha)$   $\beta Ld$ 

 $S \stackrel{.}{\alpha} \varphi'/(\tilde{\omega} v) \stackrel{.}{\nu} \pi (\grave{\epsilon} \varrho) \stackrel{.}{\pi} \lambda \epsilon_i ov(\nu \dot{\alpha} \sigma \mu \alpha \tau o \varsigma) \stackrel{.}{\pi} \varrho (\imath \vartheta \tilde{\eta} \varsigma) \stackrel{.}{(\dot{\alpha} \varrho \tau \alpha \beta \tilde{\omega} v)} \stackrel{.}{\kappa} \vartheta L \stackrel{.}{\pi} \alpha \grave{\iota} \stackrel{.}{\epsilon} \stackrel{.}{\xi} \stackrel{.}{\iota} \epsilon \stackrel{.}{\tau} ov(\tau \omega v) \stackrel{.}{v} o(\mu_i \sigma \mu \alpha) \stackrel{.}{\alpha} \stackrel{.}{\alpha} \pi (\alpha \varrho \dot{\alpha}) \stackrel{.}{\varsigma} : \stackrel{.}{\tau} \dot{\alpha} \stackrel{.}{\nu} o(\mu_i \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \stackrel{.}{\alpha} \stackrel{.}{\alpha} \stackrel{.}{\iota} \stackrel{.}{\epsilon} \stackrel{.}{\xi} \stackrel{.}{\iota} \epsilon \stackrel{.}{\tau} ov(\tau \omega v) \stackrel{.}{\nu} o(\mu_i \sigma \mu \alpha \tau \alpha) \stackrel{.}{\alpha} \stackrel{.}{\alpha} \stackrel{.}{\epsilon} \stackrel{.}{\xi} \stackrel{.}{\iota} \stackrel{.}{\epsilon} \stackrel{.}$ 

520  $_{|}$ νό(μισμα) α  $\varkappa_{|}$ (εράτια) ιζ L, λοιπς (άδες) νο(μίσματα) ξθ  $\varkappa_{|}$ (εράτια) θd.

### Kol. 24.

長.....:

 $λοιπάδ (ες) η <math>iνδ_{j}(ικτίονος)$  νο(μίσματα) πε κ (εράτια) [ε]

 $λοιπάδ (ες) θ iνδ_{(ιπτίονος)}$  νο(μίσματα) ρις <math>[π(αρά) α]

λοιπάδ (ες) τῆς προσ[όδ]ου τῆς Μακαρ (ίας) ι ἰνδ (ικτίονος)

525 μετὰ τὸν λόγς(ον) τῆς  $[\Pi]$ οοτάμς(ου) δωρεᾶς v(ομίσματα)  $π_{\underline{\gamma}}$   $[\varkappa_{\underline{\beta}}(\varepsilon - \psi)]$ 

 $λοιπάδ_{j}(εξ) σί(του) (ἀρταβῶν) τῆξ αὐτ(ῆξ) ι ἰνδ_{j}(ικτίονος) σί(του) (ἀρτάβαι) σμξ[ξ']$ 

530 καταλυθς(έντα) μετὰ Kεντς( ) ἐλαίου  $\xi_{\parallel}$ (εστῶν)  $\eta \beta$  τὰ νο- (μίσματα): νό(μισμα) α κ $_{\parallel}$ (εράτια) ιδ,

 $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$ 

1 Zeile frei.

 $\mathbf{S}$  τὸ γ'  $\delta_{j}(\iota\grave{\alpha})$  Χριστοδ (ώρου) κόμητ $\mathbf{S}(\mathsf{oS})$  σί $(\mathsf{rov})$  (ἀρτάβαι)  $\mathbf{S}\varepsilon L$ , νο(μίσματα) γκα κ $_{j}(\varepsilon$ ράτια) κβ

τὸ γ'  $\frac{\delta}{2}$  (ιὰ)  $\Delta \omega$   $\varrho$ οθέου κόμς  $(\eta \tau \sigma \varsigma)$   $\sigma i(\tau \sigma v)$   $(ἀ \varrho \tau άβαι)$  ξε L, νο- (μίσματα)  $\varrho$ κα κ $_i(ε \varrho άτια)$  κβ

τὸ γ'  $\delta$  (ιὰ)  $\Gamma$ ερμαν $\bar{o}$ (ῦ) κόμς (ητος) σί(του) (ἀρτάβαι) ξεL, νο- (μίσματα) γκα  $\kappa$  (εράτια) κβ.

Rest frei.

#### Kol. 25.

Es fehlen am Anfang 3 Zeilen.

535 λοιπ[άδ(ες)]

σ(lτον) (ἀρτάβαι) v]qθγ', μρ(ιθη̃ς) (ἀρτάβαι) [ρνd]

τὸ L  $\delta_{\mu}(\iota \dot{\alpha})$   $\Gamma_{\underline{\epsilon}\varrho}[\mu]$ ανοῦ πόμ $s(\eta \tau \sigma s)$  σί $(\tau \sigma v)$  (ἀρτάβαι)  $[\sigma \mu \vartheta \Im, \nu \rho(\iota \vartheta \tilde{\eta} s)$  (ἀρτάβαι) oεd

τὸ d  $[\delta_{\rho}(\iota\dot{\alpha})$   $X_{\rho}\iota\sigma\tau\circ\delta\dot{\omega}\rho\circ\nu$  κόμς $(\eta\tau\circ\varsigma)]$   $\sigma i(\tau\circ\nu)$   $(\dot{\alpha}\rho\tau\dot{\alpha}\beta\alpha\iota)$   $[\rho\kappa\partial L\gamma^{\prime},$  κρ $(\iota\partial\tilde{\gamma}\varsigma)$   $(\dot{\alpha}\rho\tau\dot{\alpha}\beta\alpha\iota)$   $\circ\varepsilon]$ 

```
^{\circ} \underline{\tau}δ [d \delta_{/}(\iota \dot{\alpha}) \Delta]ω\varrhoοθέου κόμς(\eta \tau \circ \varsigma) \sigma i(\tau \circ \upsilon) [(\dot{\alpha}\varrho \tau \dot{\alpha}\beta \alpha \iota) \varrho]κ\delta L \gamma^{\circ}, κ\varrho(\iota \vartheta \tilde{\eta} \varsigma) (\dot{\alpha}\varrho \tau \dot{\alpha}\beta \alpha \iota) \circ \varepsilon
```

1 Zeile frei.

540  $_{|}$ δμοῦ τοῦ κόμς(ητος) Γερμανο $(\tilde{v})$ .

 $o\ddot{v}(\tau\omega\varsigma)$ .

σί(του) (ἀρτάβαι) τιες' ·

Ο  $α\dot{v}(τ\dot{o}\varsigma)$   $\varkappa\varrho(ι\partial\tilde{\eta}\varsigma)$   $(\dot{a}\varrho\tau\dot{a}\beta\alpha\iota)$   $o\epsilon d$ 

 $vo(\mu l \sigma \mu \alpha \tau \alpha) e v \delta u_{l}(\epsilon \varrho \dot{\alpha} \tau \iota \alpha) \delta L$ .

1 Zeile frei.

545  $^{\circ}$ Ομοῦ τοῦ κόμς(ητος) Χριστοδ $_{/}(\dot{\omega}ρου)$ 

νο(μίσματα) ρλη  $κ_{j}(εράτια)$  αd καὶ σί(του) (ἀρτάβαι) ρςγ',

κο(ιθης) (ἀρτάβαι) λζ L.

1 Zeile frei.

Όμοῦ τοῦ πόμς (ητος) Δωροθέου

νο(μίσματα) ρλη  $κ_{j}(εράτια)$  αd καὶ σί(του) (ἀρτάβαι) ρ(γ),

 $μρ(ιθ\tilde{η}ς)$  (ἀρτάβαι) λζL.

Rest frei.

Kol. 26.

Die obere Hälfte fehlt.

 $\vec{\alpha}[\pi \delta] v[$ 

550  $[\mathring{a}\pi\grave{o}]$   $\tau o\~v$   $a\rvert \tau s(o\~v)$   $\chi[$ 

 $\dot{\alpha}\pi\dot{\delta}$   $\tau\varsigma(o\tilde{v})$   $\alpha\dot{v}\varsigma(\tau o\tilde{v})$   $\varepsilon$ .[

 $\dot{\epsilon}\xi_{/}(o\delta\iota\alpha\sigma\mu o\tilde{v})\ \ \tau o\tilde{v}\ \ \alpha\varsigma(\dot{v}\tau o\tilde{v})\ \ \lambda\ .[$ 

 $ec{\alpha}\pi[\grave{o}]$  is  $(o\tilde{v})$   $\varepsilon$  . .[

 $\mathring{\epsilon}\mathring{\xi}_{/}(o\delta\iota\alpha\sigma\mu\circ\tilde{v}) \ \ \iota\tilde{\eta}\varsigma \ \ M\alpha\varkappa\alpha[\varrho\imath]\alpha(\varsigma) \ \ \Theta\varepsilon\circ\delta[\acute{\omega}\varrho_{/}](\alpha\varsigma) \ \ \delta\iota\varphi\vartheta[\varepsilon\varrho]$ 

555  $\dot{\epsilon}\xi_{/}(o\delta\iota\alpha\sigma\mu\circ\tilde{v})$   $\tau(\tilde{\eta}\varsigma)$   $\alpha\dot{v}\varsigma(\tau\tilde{\eta}\varsigma)$   $A\vartheta\dot{v}\varrho$   $\iota\alpha$   $\eta$   $iv\delta_{/}(\iota\kappa\tau lovo\varsigma)$   $(\pi v\varrho\circ\tilde{v})$   $(\dot{a}\varrho\tau\dot{a})\beta\alpha\iota$  [

 $\dot{\epsilon}\xi_{\parallel}(o\delta\iota ασμοῦ)$  Tavρivov [

 $\dot{v}\pi(\dot{\epsilon}\varrho)$  τιμς $(\tilde{\eta}\varsigma)$  χό $\varrho$ τς(ov) ξε  $\delta_{l}(\iota\dot{a})$  κώμητος .[

 $\dot{v}\pi(\grave{\epsilon}\varrho) \ \ \imath\imath\mu \mathsf{s}(\tilde{\eta}\varsigma) \ \ \dot{\epsilon}\varrho\dot{\epsilon}[\alpha] \dot{\varsigma} \ \ \dot{\delta}_{|}(\imath\grave{\alpha}) \ \ \imath[o\tilde{v} \ \ \mathsf{as}(\dot{v}\imath o\tilde{v})] \ \ \varkappa\dot{\omega}\mu\eta\imath \mathsf{vos} \ [$ 

560  $\delta\pi(\grave{\epsilon}\varrho)$   $\iota\iota\mu\varsigma(\~{\eta}\varsigma)$   $\delta\varrho\nu\iota\underline{\iota}\iota\alpha(\varsigma)$   $\delta_{|}(\iota\grave{\alpha})$   $\iota\dot{\omega}\mu\eta\tau \circ {}^{2}A\varrho\chi\iota[.].[$ 

Zwischenraum von ca. 6 cm.

$$\begin{split} &\dot{\xi}_{\parallel}(o\delta\iota\alpha\sigma\mu o\tilde{v}) \ \ \dot{\alpha}\mu\varphi\iota\beta\delta\lambda_{\parallel}(ov) \ \ v(o\mu i\sigma\mu\alpha\tau\alpha) \ \ \zeta \ \ \varkappa_{\parallel}(\varepsilon\varrho\dot{\alpha}\tau\iota\alpha) \ \ \iota\varsigma \\ &\mu\varepsilon\tau(\eta\nu)\dot{\varepsilon}\chi\vartheta\varsigma(\eta?) \ \ vo(\mu i\sigma\mu\alpha\tau\alpha). \end{split}$$

## Einzelbemerkungen.

- 3.  $\Theta \alpha \lambda \mu \delta \bar{\nu}(v)$ , mehrfach nur  $\Theta \alpha \lambda \mu \bar{\nu}$  geschrieben. Ich habe in letzterem Fall eine kontrahierte Form  $\Theta \alpha \lambda \mu o(\bar{\nu})$  angenommen, da ein Strich über einem Schlußvokal in unserem Pap. stets nur den Ausfall eines v andeutet. Wenn mehr fehlt, wird  $\Theta \alpha \lambda \mu s$  (z. B. Z. 139). gekürzt. Ausgeschrieben ist  $\Theta \alpha \lambda \mu \delta ov$  z. B. Z. 138. Es wird gewöhnlich als  $\chi \omega \rho iov$ , gelegentlich aber auch als  $\chi \tau \eta \mu \alpha$  (Z. 274 u. a.) bezeichnet. S. a. Stud. Pal. u. Pap. X 25A, 26.
- 5. Bei der Abkürzung für  $\sigma l(\tau ov)$  (ἀρτάβη) ist jedesmal der mit dem  $\iota$  verbundene Kürzungsstrich gleich bis zu dem Artabenzeichen geführt, sodaß ein einziges Zeichen entstand, und ebenso ist es bei  $\varkappa \varrho(\iota \vartheta \tilde{\eta}_S)$  (ἀρτάβαι) gemacht. Daneben begegnet z. B. auch σιταρ  $\ell$ , wo der ursprüngliche Abkürzungsstrich mit der Artabensigle zusammen nochmals gesetzt ist. Sonst ist fast durchaus regelmäßig bei den abgekürzten Wörtern ein  $\varsigma$  bzw. hinzugefügt, letzteres bei allen unter die Zeile reichenden Buchstaben wie  $\varrho$ ,  $\lambda$ ,  $\varphi$  usw. und dann durch diese geführt, ersteres bei solchen wie  $\pi$ ,  $\tau$  usw. angehängt.
- 7. Ἐνωχίου: mehrfach schreibt der Pap. die nichtgräzisierte Form Ἐνώχ ohne Abkürzungsstrich.
- 8. Kενεμβάτ(ov) sc. χωρίον, vgl. z. B. Z. 127. Ausgeschrieben ist der Name z. B. Z. 58, als κτ $\tilde{\eta}$ μα Z. 61 bezeichnet.
- 9. χρεσς: Z. 58 steht vor dem nichtgekürzten καλαμίας ein ]ησς, sodaß es bei der häufigen Vertauschung der langen und kurzen Vokale in unserem Pap. sehr naheliegend ist, an beiden Stellen χρήσ $(\varepsilon\omega_S)$  zu lesen.
- 21—28 läßt sich aus 268 f. ergänzen. Statt ]κλ ist auch ]κλ möglich. Z. 25 schreibt richtig πωμαρίου, 272 falsch πωμαρίτου, wie der Vergleich mit 271 ἀρτοκοπίου lehrt.
- 20. π(αρὰ) sc. κεράτια. Es ist die bekannte Rechnung mit Disagio, über die Kubitschek, Wiener numismat. Zeitschr. 29 (1897), 166f. am besten gehandelt hat (vgl. Wilcken, Grundz. S. LXVII). H(αρὰ) hat nie einen Abkürzungsstrich. Da daneben (z. B. Z. 28, 54 usw.) Zahlungen wie νο(μίσματα) ιδ κ(εράτια) αL erscheinen, so ist klar, daß hier nicht ebenfalls π(αρὰ) κ(εράτια) aufzulösen ist, woran Kubitschek l. c. S. 169 Nr. 14a z. B. für BGU I 173 denkt. Dort steht ganz analog unserem Falle ν L κ. γL. Hier sind die κεράτια den νομίσματα natürlich zuzuzählen und Teil der Zahlung. Da nach Z. 54 (u. a.) die mit παρά beigefügten Keratien in der

Tat jeweils subtrahiert werden und die verbleibende Restsumme als  $\varkappa a\vartheta(\alpha\varrho\dot{\alpha})$   $vo(\mu i\sigma\mu\alpha\tau\alpha)$  (vgl. oben Nr. 94, 36) bezeichnet wird, so ist Kubitscheks Ansicht, nach der die Posten mit  $\varkappa a\varrho\dot{\alpha}$  abzuziehen sind, als richtig erwiesen. Posten ohne Disagio werden mehrfach als  $\varkappa a\vartheta \alpha\varrho\dot{\alpha}$   $vo\mu i\sigma\mu\alpha\tau\alpha$  oder als  $\varepsilon\ddot{v}(\sigma\tau\alpha\vartheta\mu\alpha)$  gekennzeichnet (vgl. z. B. Z. 35; 191 u. a.), gelegentlich aber auch ohne solches Beiwort angeführt. Das scheint uns doch deutlich den Grund für dieses merkwürdige Verfahren anzugeben und zu beweisen, daß die Münzverschlechterung, welche Goldstücke mit fremden Metallzusätzen und minderem Gewicht in den Handel gebracht hatte, die Schuld daran trägt, daß man offenbar jedes  $v\delta\mu\iota\sigma\mu\alpha$  vor der Annahme gewogen hat; denn der Abzug bei den einzelnen Stücken schwankt beträchtlich.

- 22. Vgl. Z. 269: l. προσδοθείσης.
- 28. Vgl. Z. 275. Die Miete ist für 67½ Keller zu je 5 Keratien, offenbar unter stillschweigendem Abzuge des Disagios, gegeben.
  - 34.  $[ \upsilon \pi(\grave{\epsilon}\varrho) ] \mathcal{I} \mu \acute{\epsilon}\varrho / (ov) : \text{vgl. Z. 413.}$
- 35. Von Eigennamen, die mit  $Ov\vartheta_S$  beginnen, kenne ich nur  $Ov\vartheta_Ov\delta\rho\iota_S$ . Vielleicht ist aber ein Substantiv wie  $\partial v\vartheta(\dot{v}\lambda\epsilon v\sigma\iota_S)$  gemeint?
  - 38. Oder φοινικ(ῶνος).
  - 39. Wohl  $K\varepsilon[\nu\varepsilon\mu\varsigma(\beta\acute{\alpha}\tau ov)]$ .
  - 40. Vielleicht  $\tau o \tilde{v}$   $\alpha [\varsigma(\dot{v} \tau o \tilde{v}) \ K \varepsilon \nu \varepsilon \mu] \varsigma(\beta \dot{\alpha} \tau o v)$ .
  - 42. Vgl. Z. 403; 421.
- 49.  $[\varkappa ov\varrho]ov\varrho o\varphi(ov)$  scheint unmöglich, da vor  $]ov\varrho o\varphi$  noch der Rest einer senkrechten Hasta erkennbar ist.
  - 50.  $\Pi \alpha \varrho \tilde{\omega} \varsigma$ : vgl.  $\Pi \varepsilon \varrho \tilde{\omega} \varsigma$ ,  $\tilde{\omega} \tau \circ \varsigma$ .
- 57. Hier und an den übrigen Stellen ist statt  $\nu \varepsilon o \varphi \dot{v} \tau(\omega v)$  auch die Auflösung  $\nu \varepsilon o \varphi v \tau(\varepsilon \iota \tilde{\omega} v)$  möglich.
  - 59. Vgl. Z. 282.
  - 60. Vorne stand wohl  $[\tau o \tilde{v}]$   $\alpha s(\dot{v} \tau o \tilde{v})$ .
- 62. Der Zusammenhang verlangt als Auflösung von  $\xi \xi_{\parallel}$  ein Wort, das "Ausgaben, Aufwand" bedeutet. Es wird also  $\xi \xi(o-\delta \iota \alpha \sigma \mu o \tilde{v})$  zu schreiben sein, das nach Preisigke, Wtbch. diesen Sinn haben kann.
- 63. Νυσοκομ ( ) ist unbelegt. Da der Pap. hinter Νυσο kein Abkürzungszeichen hat, das nur ganz selten ausgelassen wird, drucke ich nicht  $N\dot{v}\sigma o(v)$  κόμ $(\eta\tau o\varsigma)$ .
  - 64. Mit εἰαρισις weiß ich nichts anzufangen; vielleicht liegt

ein Schreibfehler für  $\delta\iota$ ' Άριστς( ) vor. — L.  $M\eta\nu\hat{\alpha}$ . — Zu πλουμάριος vgl. Nr. 97, 26.

- 67. Der Ehrentitel der Mönche ist gewöhnlich nicht  $\epsilon \dot{v} \gamma (\epsilon \nu \dot{\epsilon} \sigma \tau \alpha \tau \sigma_{\varsigma})$ , sondern  $\epsilon \dot{v} \lambda \alpha \beta \dot{\epsilon} \sigma \tau \alpha \tau \sigma_{\varsigma}$ ; vgl. Zehetmair, De appellationibus honorificis in papyris Graecis obviis, Diss. Marburg 1912, S. 53. Es sieht in der Tat so aus, als ob auf  $\gamma$  ein  $\lambda$  korrigiert wäre.
- 70. L. καθόδ(ου). Dies muß hier im Sinne von πομπή gebraucht sein; vgl. Herwerden, Lex. Gr. suppl. s. v.
- 72.  $A\gamma\varrho(\dot{\alpha}\varphi\omega v)$ , in Z. 382  $\dot{\alpha}\gamma\varrho\alpha\varphi_{\parallel}$ : es scheint sich um Ausgaben zu handeln, die in der Vorlage nicht gebucht, oder um solche, die nicht im einzelnen verzeichnet, sondern nur in ihrer Gesamtsumme aufgeschrieben sind. Gelegentlich scheint der Dativ  $\dot{\alpha}\gamma\varrho(\dot{\alpha}\varphi\omega s)$  besser zu passen: "Leuten, die nicht genannt sind"; so z. B. Z. 72, während anderwärts eine Person im Dativ dabei steht.
- 78. L.  $\underline{\tau}[\iota]\mu\hat{\eta}\varsigma$ ; vgl. BGU 34 V 6; 8:  $\iota\iota\mu(\hat{\iota}_{\!\!\!\!\!i}\varsigma)$   $\psi\omega\mu\iota\omega\nu$ ; 1069 Rs. I 11.
- 80. L.  $d\vartheta ε \tau (\dot{\eta} \sigma \iota \mu \alpha \iota)$  "abzuziehen (sind)";  $\alpha i$  ) kann nichts anderes als  $\alpha i$  (λοιπάδες) bedeuten, vgl. die ähnlichen Abkürzungen für λοιπόν.
  - 84. Oder  $\delta\eta\mu\sigma\sigma(i\omega\nu)$ .
- 87.  $Kov\varphi os$  heißt "nichtig, gering"; es wird sich also um "Kleinigkeiten, kleine Ausgaben" handeln. Gesichert ist die Auflösung durch Z. 236. Z. 115 ist von  $\tau\iota\mu\dot{\eta}$  zo $\dot{\nu}\varphi[\omega\nu]$  die Rede.
  - 88. Nach κέλλων (sic!) stand wohl nichts mehr.
- 92. Ποληπλ(έπτου), Ποληβλέ(πτου) [Ζ. 305; 197]: Ι. Πολυβλέ(πτου).
  - 94. L. Άνδρέου nach Z. 304. L. χωλοῦ oder Χωλοῦ.
- 96. Zu  $\Delta\iota z \delta\lambda \vartheta \eta$  (vgl. Z. 308) ist mir eine Parallele nicht bekannt. Es scheint aber wegen des sonst ziemlich gleichlautenden Textes in Z. 201, daß es aus  $\Delta\iota z \delta\lambda \delta v \vartheta \delta v$  bzw.  $-\vartheta \eta$  verkürzt ist.
- 98.  $\overset{\pi}{v}$ , wie der Pap. stets schreibt, steht aus Platzmangel über der Zeile.
  - 100. L. Άχανθῶνος.
  - 102. L. ἐπαύλεως, Zu Ψᾶ(τος) vgl. Z. 207.
- 103. L. δθονιαχ(οῦ) "Linnenhändler": vgl. P. Oxy. VI 933, 33; VIII 1146, 7.
  - 105. L. λεβήτων.
- 106. Für κατηνάφιος kenne ich keinen Papyrusbeleg. Das lateinische catenarius bedeutet "catena vinctus", vgl. Thesaurus

linguae Lat. s. v., und wird vom Hunde gebraucht. Vielleicht wird der "Kettenhund" so bezeichnet, wozu  $\beta$  gut passen würde.

124. " $E\chi\nu\sigma\iota\varsigma$  ist unbelegt und die Zeile daher schwer zu erklären. Gemeint ist wohl  $\dot{\epsilon}\chi\dot{\nu}\sigma\epsilon\omega\varsigma$   $\tau\tilde{\omega}\nu$   $\bar{\beta}$   $\lambda\iota\vartheta(\omega\nu)$ , wie an den anderen Stellen.

127. Was in  $μεμλαδ_{j}($ ) steckt, ist schwierig zu sagen. Auch das offenbar verschriebene μελάδ() in Z. 129, das man als μηλά-δος deuten könnte, hilft nicht weiter. In Z. 385 ist μεμλάδος ausgeschrieben. Lautlich am nächsten kommt μυμλάς, das ein bestimmtes Frauenkleid bezeichnet.

130.  $\Sigma uvvvui\tau(\eta \varsigma)$  ist unbelegt (vgl. 220; 329?).

135. Σπέως: l. σπεύους. Davor wohl εὐπο(εποῦς), kaum ein Eigenname.

149. Vgl. Z. 73. Die Öl- $\xi \dot{\epsilon} \sigma \tau \alpha \iota$  sind abzuziehen und gleich in Geld umgerechnet. L.  $\pi \lambda \epsilon o(\nu \dot{\alpha} \sigma \mu \alpha \tau \sigma \varsigma)$ : von dem vorher errechneten "Überschuß" ist das Öl noch zu subtrahieren.

157. Die Auflösung von ἀθς und καθς macht Schwierigkeiten. Es stehen folgende Stellen zur Verfügung:

- Ζ. 157: σί(του) (ἀρτάβαι) ρδθ') άθς καθς η άθς (ἀρτάβαι) ριγ'
- Ζ. 436: καθς (ἀρτάβαι) ρδθ άθς σί(του) (ἀρτάβαι) ριγ'')
- Ζ. 158: σί(του) (ἀρτάβαι) οζς' καθς άθς (ἀρτάβαι) οδς' 1)
- Z. 280:  $\sigma l(\tau o v)$  ( $d \phi \tau \dot{\alpha} \beta \alpha i$ )  $o \xi \dot{\varsigma}$   $\eta$   $d \vartheta \dot{\varsigma}$   $\sigma l(\tau o v)$  ( $d \phi \tau \dot{\alpha} \beta \alpha i$ )  $o \delta [\dot{\varsigma}]$  )
- Z. 346:  $\delta v \pi a \varrho(o\tilde{v})$  ( $d \varrho \tau \dot{\alpha} \beta a \iota$ )  $o \xi \varsigma'$   $\eta$   $d \vartheta \varsigma$   $o \dot{\iota}(\tau o v)$  ( $d \varrho \tau \dot{\alpha} \beta a \iota$ )  $o \delta \varsigma'$  )

Auffällig ist zunächst, daß immer nur eine der beiden Summen gezählt wird. Es scheinen verschiedene Sorten aufgeführt zu sein. Z. 346  $\delta v \pi a \varrho(o\tilde{v})$  sc.  $\sigma i \tau o v$  ist auch sonst bekannt. Die einzige passende Auflösung von  $d\vartheta_{5}$  ist wohl  $d\vartheta(\lambda d\sigma v o v)$ ; vgl. P. Fay. 33, wo dieses neben  $\varkappa \varrho \iota \vartheta \tilde{\eta}_{5}$ ,  $d\chi \dot{v} \varrho o v$  u. a. aufgeführt wird. Dann wird  $\varkappa a \vartheta_{5}$ , wie auch sonst im Pap., als  $\varkappa a \vartheta(a \varrho o \tilde{v})$  sc.  $\sigma i \tau o v$  zu vervollständigen sein. So möchte ich unter allem Vorbehalt auflösen:

Z. 157:  $\sigma i(\tau o v)$  (ἀρτάβαι) ρδθ άθ(λάστον) καθ(αροῦ) ἢ δ άθ(λάστον) (ἀρτάβαι) ριγδ

Z. 436: μαθ(αροῦ) (ἀρτάβαι) ρδθ άθ(λάστον)θ), σί(τον) (ἀρτάβαι) ριγ'

Ζ. 158: σί(του) (ἀρτάβαι) οζς, καθ(αροῦ) ἀθ(λάστου) (ἀρτάβαι) οδς

Z. 280:  $\sigma l(\tau o v)$  (ἀρτάβαι)  $\sigma \zeta \varsigma$ ' ἢ άθ(λάστον)  $\sigma l(\tau o v)$  (ἀρτάβαι)  $\sigma \delta \varsigma$ '

<sup>1)</sup> In der Verrechnung ist diese Summe gezählt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Daß hier keine Zahl vorliegt, dafür scheinen Z. 280 und 346 zu sprechen, wo es keinesfalls als Bruch zu der vorhergehenden Zahl gehört.

s) Hier (u. a.) würde das # weggelassen sein.

Z. 346:  $\delta v \pi \alpha \varrho(o\tilde{v})$  (ἀρτάβαι)  $o\zeta \varsigma'$  ἢ άθ(λάστον) σί(τον) ἀρτάβαι)  $o\delta \varsigma'$  Einiges hieran bleibt freilich auch so erklärungsbedürftig, sodaß man wohl am besten auf neue Parallelen wartet.

165. L.  $H\lambda iq$ ; in diesen späten Zeiten ist das Gefühl für die griechischen Endungen vielfach abhanden gekommen.

169. Ist statt ἄλως etwa άλός zu lesen?

171. Wohl  $\chi oiv[\alpha]\varrho_{\beta}(l\omega v) = \chi \eta v \alpha \varrho(l\omega v)$ .

172. Oder  $\tau \tilde{\omega} \gamma \nu \alpha \varphi(\tilde{\epsilon}\tilde{\iota})$ ? Ebenso ist in Z. 170 der Dativ möglich; vgl. aber Z. 178.

173.  $\Phi \varrho v \tau i \lambda(\lambda) \alpha$  ist griechisch unbelegt; vgl. Z. 324 und lateinisch frutilla. Oder ist der Nominativ als  $\Phi \varrho v \tau \iota \lambda \lambda \tilde{\alpha} \tilde{\varsigma}$  anzusetzen?

174. Das  $\vartheta$  von  $\vartheta v \varrho o v \varrho(\tilde{\omega} v)$  ist auf das v von  $\tau \tilde{\omega} v$  geschrieben, sodaß vielleicht  $\tau \tilde{\omega}$   $\vartheta v \varrho o v \varrho(\tilde{\omega})$  gemeint ist.

177. L. ἀρτοποίαν.

179. Vielleicht ist bei  $T\acute{a}\varrho\iota\nu$  der Abkürzungsstrich vergessen, sodaß man an  $Ta(v)\varrho\iota\nu(\omega)$  zu denken hätte.

180.  $K\dot{v}\varrho_{\rho}(\alpha)$   $\delta$ : der Abkürzungsstrich geht in das  $\delta$  hinein. Dieses selbst ist zum größten Teil, wohl absichtlich, ausgelöscht und daher wahrscheinlich zu tilgen. Ein  $\alpha$  ist  $\delta$  kaum, sodaß der Abkürzungsstrich zu Unrecht stünde.

182. Wohl τῆς [κύρας].

188. Hinter  $i\nu\delta_{\rho}$  ist wohl aus leicht erklärlichen Gründen ein  $\delta_{\rho}(i\dot{\alpha})$  ausgefallen. Der Schreiber hatte die Schleife davon schon begonnen, hat aber dann verbessernd ein  $\tau$  weitergeschrieben.

191. Oder  $\mu\alpha\vartheta\alpha\varrho(o\tilde{v})$  bzw.  $\mu\alpha\vartheta\alpha\varrho(\tilde{\omega}v)$ .

195. Ἰέρις oder ἰερίς? Vgl. Z. 302 und P. Lond. IV 1443, 27: Ἰερι<sup>σ</sup>( ). In ersterem Falle wäre Ἰέρις für Ἰέριος geschrieben. Wahrscheinlicher steht aber ἰερίς für ἰερέως. Dasselbe liegt bei Preisigke-Spiegelberg, Ägypt. u. griech. Inschr. und Graffiti a. d. Steinbrüchen des Gebel Silsile Nr. 163 vor. Für einen Berufsnamen spricht in unserem Texte auch der Artikel (vgl. Z. 196f).

197. L. πολυβλέπτο(v) oder Πολυβλ.: vgl. Z. 305 (ohne Artikel).

203. Es scheint von κερ das ερ ausgelöscht und dafür ein Abkürzungsstrich gesetzt zu sein.

205. Ἄνθωνος statt Ἄντωνος (kaum ἀνθῶνος "Blumengarten", unbelegt).

217. L. λιναρίων.

220. Das Wort σχυνικιτης (vgl. Z. 130(?); 329) kann ich nicht erklären. Gehört das τόπιον Σχοινς Z. 412 hierher?

222.  $Z\mu\epsilon\iota/($  ), vgl. P. Ryl. II 218, 14:  $Z\mu\epsilon\iota[$  . Es sind die Bilabel: VBP 4.

verschiedensten Ergänzungsmöglichkeiten wie  $Z\mu\epsilon\bar{\imath}[\nu\sigma\varsigma]$  usw. vorhanden. In  $\sigma\alpha$ ) steckt kaum ein Name, da  $\jmath$  als Abkürzungshaken in unserem  $\jmath$ P. sonst selten vorkommt. Es wird daher eine Zahl sein, zu der Aruren o. ä. zu ergänzen ist, wozu der Text mehrere Analogien bietet, also "für die  $201^2/_3$  Aruren(?) des Zmei[ ]---dem Kel" usw.

224. L. ἀναματασ(τάσεως), bisher unbelegt.

227. L. φολέτοων = φορέτοων.

231. L. γενεαλ(όγων)?

234.  $\varkappa \alpha \lambda (ov \mu \acute{e} \nu ov)$ : oder ist ein zweites  $\varkappa \alpha \lambda (\alpha \mu i \alpha \varsigma)$  versehentlich an Stelle des zu erwartenden  $(\acute{a} \varrho \tau \alpha \beta \widetilde{\omega} \nu)$  geschrieben?

235. Zu den Zahlen  $\beta \omega \xi \vartheta$  und  $\dot{\alpha}_{ij} \nu \beta$  vgl. zu Z. 236 und Z. 370.

236. " $A\varrho\omega\nu o\varsigma$   $M\iota n\varrho(o\tilde{v})$  ist Ortsname. Zu  $M\epsilon\lambda_{/}$  vgl. Z. 258  $M\epsilon\lambda\lambda_{/}$  und Z. 313  $M\epsilon\lambda\iota o\tau_{/}(io\nu o\varsigma)$ . — Das  $\pi$  erklärt sich aus Z. 313 als verktrzt aus  $d\varrho o\nu\varrho\tilde{\omega}\nu$   $\pi$ .

238. Φοιβ(άμμωνος) sc. τοπίου, vgl. Z. 267.

254. Zu ergänzen ist offenbar  $[\tau\tilde{\eta}_{\varsigma} \ Manaqía_{\varsigma} \ \iota \ iv\delta_{(\iota n\tau iovo_{\varsigma})}].$ 

257. Vgl. Z. 359.

264. L. λαχανο(πώλου). Der Abkürzungsstrich fehlt. Κορκολατς ist nur noch in Z. 333 belegt.

284.  $\Sigma\iota\lambda o\varphi\delta\varrho o\varsigma$  kann ich nicht nachweisen. Es ist wohl als  $\sigma\iota-\varrho o\varphi\delta\varrho o\varsigma$  zu erklären.  $\Sigma\iota\varrho\delta\varsigma$  bedeutet nach Herwerden, Lex. Graec. suppl. "Scheune, Brunnen, Faß", also vielleicht "Faßträger". Zum Wechsel  $\varrho>\lambda$  vgl. Z. 227  $\varphi\omega\lambda\acute{\epsilon}\iota\varrho\omega\nu$ . — L.  $\varPi\acute{\epsilon}\iota\varrho\omega$  usw.; auch in den folgenden Zeilen sind Dative zu setzen.

288. L. Σεκούντα(ς) παισίν, nicht Σεκούντα παιδί wegen Z. 289

(vgl. Z. 318; 357).

289. L. Θεοδοσίω, ebenso Z. 319; 358.

290. Έράει, vgl. Z. 317 Έράϊ, wohl statt Ἡράει.

292.  $E\dot{v}\sigma\chi v\varrho\tilde{a}$  wohl  $=E\dot{v}\sigma\chi v\varrho\tilde{a}$ ,  $\dot{I}\sigma\chi v\varrho\tilde{a}$ , da man wegen  $a\dot{v}\imath\tilde{\eta}\varsigma$  in Z. 293 eine Frau erwartet.

301. Ergänze χοι $\varrho(οβοσμ\tilde{ω}ν)$  ο. ä.

313.  $K_{\epsilon\mu\nu\nu\rho}($ ) oder besser  $\varkappa$ è  $M_{\nu\nu\rho}($ ), obwohl der Pap. sonst nie  $\varkappa$ é für  $\varkappa$ ai schreibt. Vgl. auch Z. 236; ein  $\delta\pi(\acute{\epsilon}\varrho)$  scheint danach vor  $M\epsilon\lambda\iota\sigma\tau_{||}$  ausgefallen zu sein.

321. L. Φαρεσμάνη (vgl. Z. 354).

332. Ποταμ(ίταις) oder ποταμ(οφύλαξι).

335. Wohl  $\sigma\iota\iota\dot{\alpha}\varrho_{j}(\chi ov);$  vgl. Z. 392. Der Wert der  $\lambda\iota\iota\varrho\alpha\iota$  wird in Geld umgerechnet.

340. α σελ(ίδος) sc. ἀναλώματα.

344. Ganz deutlich ist ώς ἔποντς(αι) in Z. 408 (nach ἀριάβαι konstruiert).

352. L. μητοί. Vgl. Z. 378.

354. L. Φαρησμάνη.

368. Έπιοφύλα $\xi$ : vielleicht ist  $l\pi(\pi)ιοφύλα\xi$  gemeint.

377. Έράδος, l. Ἡραΐδος nach Z. 356.

378. L. τοῖς νίοῖς, vgl. Z. 352.

382. L.  $\delta\iota\dot{\alpha}\delta\sigma\sigma(\iota\nu)$ . —  $M\varepsilon\nu\iota$  steht ohne Abkürzungsstrich; vielleicht ist aber das  $\iota$  dafür anzusehen und er hier senkrecht gemacht, wie auch sonst gelegentlich im Pap. Dann ist nach Z. 230  $M\eta\nu_{l}(\tilde{\alpha}\varsigma)$  zu lesen.

388.  $\Psi \tilde{\alpha}(tos)$ : da kein Abkürzungsstrich steht, wurde vielleicht  $\Psi \tilde{\alpha}$  als Genetivform angesehen.

396. L. προσόδου.

400. Vgl. Z. 414.

428. Παρά wohl fehlerhaft oder ἐνοικ, Eigenname.

429. 'Aτη als Genetiv; vgl. ähnlich Z. 437 ἀπαιτητη statt -οῦ.

441. 'Auaçía wohl = 'Aua Maçía in Z. 162 u. ö.

444. L. ἔλαιον.

457. L. έξηρτισμένου.

461/2. L. τυχό(ντων).

467.  $\tau ov$ : ov auf  $\eta \varsigma$ .

471. τους: etwa τὸ ὑ(πάρχον) ἀφ'(οδ)?

493. τῆς ἀλληον: nach Z. 444 ist an τὸ ἔλαιον zu denken.

495. Oder  $\varkappa \alpha \vartheta(\alpha \varrho \delta \nu)$ .

532. L auf  $\gamma^{\circ}$ .

545. Über dem  $\mu$  von  $\varkappa o \mu s$  steht ein  $\alpha$  (kaum  $\varepsilon$ ); ähnlich Z. 533/4, 537, 539, 547 über  $\mu$  von  $\varkappa o \mu s$  ein  $\varepsilon$ .

559.  $E_{\varrho} \epsilon[\alpha] \varsigma$ :  $\varsigma$  auf  $\tau$  oder  $\iota$ .

562.  $M \epsilon \tau (\eta \nu) \dot{\epsilon} \chi \Im \varsigma (\eta)$ : die Summe wurde also auf die nächste Abrechnung tibertragen.

#### **Tabellarische**

| Indik-<br>tion | Zeile     | Kolumne    | Einkunftsquelle                         | Einnahmen<br>in Artaben         |          |                                             |
|----------------|-----------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------------|
|                |           |            |                                         | σῖτος                           | ทอเชิท์  | Geld                                        |
| [8.]           | 1—151     | I—VII      | [Προτάμου δωρεά(?)]                     | 475 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 1091/2   | v. 175 n 6                                  |
| 9.             | 155—252   | VIII—XI    | [Προτάμου δωρεά(?)]                     | 10021/8                         | 1091/2   | v. 222<br>n. 16                             |
| 10.            | 265-278   | XII ·      | Ποόσοδος τ. Μακαο.                      | 4452/3                          | 1061/22) | ν. 80<br>κ. 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  |
| 10             | 296-342   | XIII—XV    | Προτάμου δωρεά                          |                                 |          |                                             |
| 11.            | 343 – 395 | XVI/XVII   | Προτάμου δωρεά                          | 4452/8                          | 1061/2   | v. 80<br>n 201/2                            |
| 11.            | 396 - 407 | XVIII -    | Πρόσοδος τ. μαπ Θεοδ                    | 565                             | 3        |                                             |
| 10.            | 408-433   | XIX        | Ποόσοδος τ. μακα <b>ο</b> .<br>Θεοδώρας |                                 |          | v. 141<br>n. 19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| 10.            | 434—472   | XX - XXI   | Πρόσοδος τ. Μακαρ.                      |                                 |          |                                             |
| 11.            | 473—518   | XXII/XXIII | Πρόσοδ. τ. Μακαρ.                       | 565                             | 3        | v. 141<br>n. 19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |

<sup>2)</sup> Hier ist noch eine oben nicht aufgeführte Einnahme an πυρός von 12/3 Artaben zu erwähnen; sie ist Z. 342 in Geld umgerechnet.

<sup>3)</sup> Mit verrechnet ist now in und Öl.

<sup>4)</sup> Mit verrechnet ist die  $\varkappa \varrho \iota \vartheta \dot{\eta}$  und das Öl. — Ein Vergleich dieser Tabelle mit der Kol. XXIV gegebenen Gesamtabrechnung zeigt, daß an der letztgenannten Stelle die beiden ersten Abrechnungen der 10. Indiktion und die erste der 11. Indiktion, wo beidemale von derselben Einnahmesumme (Variante nur in den Keratien der Geldeinnahme) allerdings verschiedener Einkunftsquellen verschiedene Ausgabesummen abgezogen sind, einfach übergangen sind. Dieselbe Summengleichheit der Einnahmen liegt auch in dem viertletzten und letzten Einnahmeposten vor, wo ebenfalls 2 mal verschiedene Ausgaben davon abgezogen werden. Wie diese Dinge zu erklären sind, weiß ich nicht.

# Übersicht 1).

| Ausgaben gige                                               |         |                                                             |                                                                              | Abrechnung                        |                                                                               | Endsummen<br>Geldu.Ge- Geld(ohne                          |                              |                         |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| oītos<br>(in Arts                                           | 4       | Geld                                                        | Öl                                                                           | Umtausch<br>v.Getreide<br>in Geld |                                                                               | κοιθή<br>rtaben)                                          | Geld                         | treide, in<br>Geld aus- | Getreide,i.<br>Geld aus-<br>gedrückt)                             |
| 743                                                         | 971/2   | v. 106<br>x. 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                 | $\begin{array}{c} \text{Xestai } 12 \\ = \varkappa \ 4^{1}/_{4} \end{array}$ | <b>%</b> . 15                     |                                                                               | $+12 = + \kappa. 14^{1/4}$                                |                              | + v. 85<br>k. 5         |                                                                   |
| 580                                                         | 1081 3  | v. 122<br>x. 15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                 | Xestai 37<br>= \( \kappa \). 12\( 12^1/_3 \)                                 |                                   | $\begin{array}{c} +422^{1}_{3} \\ = +\nu.26 \\ \varkappa.9^{1/2} \end{array}$ | + 1 <sup>1</sup> 6 -<br>+ % 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | + v. 100<br>x. 1/2           | + v. 126<br>- x. 1      |                                                                   |
| 1501/6                                                      | 141/2   | v. 47<br>— n. 1/2                                           |                                                                              |                                   | $+295^{1/2}$                                                                  | + 92                                                      | + v. 33<br>n. 21             |                         | + v. 33<br>κ. 21                                                  |
| 2411/21/3                                                   | 41 (48) | $ \frac{v. 50}{\kappa. 4^{1/2}} $                           | ŧ                                                                            |                                   | + 2031/21/8                                                                   | + 581/2                                                   | + v. 30<br>x. 16             |                         |                                                                   |
| 3171/21 3                                                   | 271 2   | v. 56                                                       | Xestai 12                                                                    |                                   | +2471/6                                                                       | $[-24^{1/2}] = -\nu.1$                                    | $+v.85$ $n.2^{1/2}$          |                         |                                                                   |
| 615 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 321/2   | $\frac{\nu. 16^{1/2^{1/4}}}{\nu. 70}$ $\nu. 16^{1/2^{1/4}}$ | = n. 6 Xestai 12                                                             |                                   | $\frac{1}{-50^{1/2}}$                                                         | $ \begin{array}{c c}                                    $ | $+v.71$ $*.2^{1/2}$ $^{1/4}$ | •                       | + v. 69<br><b>x.</b> 9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> <sup>4</sup> ) |

#### 96. Verzeichnis.

Inv. Nr. 27. Größe: 16 × 20 cm. Auf dem Rekto eines sehr groben Papyrus mit roter Farbe aufgemalt. Fundort? Byzantinisch.

| $\lambda \iota  u(	ilde{lpha})$ | λινούδια                                                                      | ж |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                 | ποο λαια                                                                      | γ |
|                                 | $\ddot{\alpha}(\lambda)\lambda\alpha$ $\delta\alpha(\pi \imath\dot{\alpha}?)$ | β |
|                                 | πεδικὰ                                                                        | β |
| 5                               | φακιάλιν                                                                      | ε |
|                                 | σινδόνια                                                                      | β |

- 1. Λινούδια: vgl. P. Oxy. VII 1026, 3 u. ö., Stud. Pal. u. Pap. 20, 106, 1. Dayor ist auch λίνα möglich.
- 2. Der viertletzte Buchstabe ist sehr zweifelhaft; er könnte auch die rechte Hälfte von  $\mu$  darstellen. Etwa  $\pi \varrho o \beta \delta \lambda \alpha \iota \alpha$ ?

4. πεδικά ist = παιδικά; vgl. P. Oxy. XIV 1645, 10: κιθώνιον

πεδικόν τριβακόν.

5. Zu φακιάλιν vgl. P. Soc. It. 3, 237, 12; P. Oxy. VII 1026, 3 u. ö.; P. Tebt. II 406, 18; eine andere Form ist φακιάριον, wofür Herwerden, Lex. Graec. suppl. Belege hat. Es ist lateinisches faciale, vgl. Du Cange, Gloss. med. et inf. Lat. s. facialis, der die griechischen Formen φακεόλιον und φακιάλιον bucht (und Dess., Gloss. med. et inf. Graec.).

#### 97.

# Aufschreibungen über Ausgaben.

Inv. Nr. 141. Größe  $30.4\times7.3$  cm. Fundort unbekannt. Der linke Rand ist mit der Scheere beschnitten. Blattklebung in der rechten Hälfte. Die Rückseite trägt einen koptischen Brief (der Sohn des Zachaios schreibt an Philippos). Arabische Zeit.

```
\ddot{I}\omega\dot{\alpha}\nu\nu\eta \tau\varrho\sigma\varphi_{l}(\tilde{\omega})
    τοῖς ἐατροι(οῖς)
    \tau \tilde{\omega} \gamma \nu \alpha \varphi_{l}(\epsilon \tilde{\imath})
    (ψπέρ) έργοχείο (ου)
 5 τοῖς παιδαρῷ(ίοις) τοῦ οἴκου
     Ψενσοηρίω τορν[εv]τ_{i}(\tilde{\eta})
    (ὑπὲο) εὐποιε[ίας]
    είς τὰ καρίδ (ια)
    ποδάρια κλασθι(έντα)
10 \varepsilonis \sigmai\varphi\omega\taus(\dot{\eta}\nu)
    τοῖς ποταμίτι(αις) ἐργάζουι(σιν) εἰς τὸ ἀρτακοπ[εῖον]
          \ddot{I}\omega\dot{a}vvov \ Kaa_{0}( ) -
     [ά]ββα Γεωργίω μονάζ (οντι)
    Εἰρηνήας ταριχ (οπώλου?)
15 \varepsilon i \varsigma \sigma \iota \varrho \omega \tau \varsigma (\dot{\eta} v)
     Λούκα παιδι(ί)
     Φωσφυρίω (ὑπὲρ) ἐργοχείοι(ου)
     M\eta v\tilde{\alpha} \mu\eta \dots
     \Phi \epsilon \lambda \lambda \widetilde{\omega} \tau \circ \varsigma \ d\widehat{\pi}(\delta) \ T \epsilon \varrho \nu \circ \varsigma ( )
20 τοῖς γεωργςγς(οῖς) τοῦ χω(ρίου) Βησίου
```

```
κς ταῖς προσχηρ (αρίοις)
         είς τοὺς λάκους φιλοδεσποίν(ας)
         (δπέρ) εὐποιείας
     [n]\vartheta eig tò \xi \varepsilon vo\delta \delta \chi \varsigma (\iota o v)
        Κωνσταντίνω (καί) Σενούθη παισ(ί)
         τοῖς πλουμαρο(ίοις) τοῦ οἴκου
     [\Phi a \varrho \mu o \tilde{v}] \widehat{\vartheta}(\iota) \gamma \epsilon i \varsigma \pi \varrho o \sigma \varphi o \varrho (\dot{\alpha} \nu)
     ζ (δπὲρ) τιμ<math>\hat{ς}(\tilde{η}ς) σινδόν(ων) ζ ν)(όμισμα) α
         είς τὰ γε[ώργ]ια τῆς κύρ (ας) Φ.[
         είς χρείαν τοῦ οἴκου ἐν ὁΟξ[υρρύγχοις?]
30
         Πρίσκω στρατς (ηγῶ) (ὁπὲρ) ἡτς η
         Άναστασίω νοταριίω)
         (ὑπὲρ) εὐποιείας
         είς τὰ γενέθλια Πατοικία[ς]
        τῶ ὑαλοψῶ
35
         (\delta \pi \hat{\epsilon} \varrho) \delta \varrho \tau \nu \gamma i_{\parallel}(\omega \nu) \epsilon i_{\parallel} \delta \gamma s(o \nu) \tau \tilde{\eta} s \delta o \varrho [\tau \tilde{\eta} s]
                                                \gamma i/(\nu o \nu \tau \alpha i) o i/\nu/\sigma \nu \beta
```

- 1f. Die Zahlen hinter den Posten sind nicht erhalten.
- 10. Zu σιρωτής oder  $\sigma(\varepsilon)$ ιρωτής vgl. Steph. σιρωτής οἴνον ή άλλον τινὸς  $\dot{v}$ γροῦ; BGU II 377, 2:  $\dot{\sigma}$ ξου(ς) σιρωτ'  $\varepsilon$ .
- 12. Hinter  $K\alpha\alpha$  ist ein Abkürzungshaken, sodaß also offenbar nicht das belegte  $K\alpha\alpha$ , sondern etwa  $K\alpha\dot{\alpha}(\lambda\iota\iota\zeta)$  gemeint ist.
- 14. Vielleicht statt  $\tau \alpha \varrho \iota \chi(o \pi \omega \lambda o v)$   $\tau \alpha \varrho \iota \chi(o \pi \varrho \alpha \tau \iota \sigma \sigma \eta \varsigma)$ , vgl. P. Cairo I 1, 67023, 8.

20. P. α.

- 21. προσχηρ( ): inbetracht kommt das Wort προσχειράριοι = manuarii opifices, Du Cange, Gloss. med. et inf. Graec. s. v. In unserem Papyrus sind es Frauen.
- 26. Es sind die *plumarii*, die Brokatwirker. Vgl. oben Nr. 95, 64; P. Cairo II 67163, 12.
- 27. Da über dem  $\vartheta$  ein Abkürzungshaken ist, wird wohl der  $\Phi \alpha \rho \mu o \tilde{v} \vartheta(\iota)$  gemeint sein.
- 28. Die wahrscheinlichste Erklärung der letzten Buchstaben dünkt mir zu sein  $\sigma i \nu \delta \delta \nu (\omega \nu)$   $\zeta$   $\nu (\delta \mu i \sigma \mu \alpha)$   $\alpha$ , also 7 Leinwand-(stücke) zu einem Solidus.
  - 31. Etwa  $\eta \tau(\varrho l\omega v)$ ?
  - 37. Lies οἱ (πάντες) [statt τὰ πάντα] ν(ομίσματα) σνβ.

# Ostraka der Heidelberger Universitätsbibliothek.

98

#### Thesaurusquittung.

Ostrakon Inv. Nr. 387. Größe:  $7.8 \times 12$  cm. Herkunft: Gau von Apollonospolis. Zeit: 31. August 115 v. Chr. 1).

- 1 (" $E rov_S$ )  $\beta$ ,  $M \epsilon \sigma o \varrho \dot{\eta}$   $\overline{\iota \epsilon}$   $\epsilon i \sigma \mu \epsilon (\mu \epsilon \tau \varrho \eta \kappa \epsilon v)$   $\epsilon i_S \frac{\partial \eta}{\partial \mu} (\sigma a v \varrho \dot{\varrho} v)$   $^{\prime}A \pi \dot{\varrho} (\lambda \lambda \omega v \varrho S)$   $\pi \dot{\varrho} \lambda \epsilon \omega S$   $^{\prime}$
- 2 αὐτὸ (ἔτος) κάτω το(παρχίας) ἀπολλώνιος ἀπολ-
- 3 λωνίου (πυροῦ ἀρτάβας) θβ' / (πυροῦ ἀρτάβαι) θβ'. Κάστωρ.

# 

 $^{6}$  (2. H.) Υέρα $(\xi)$  με(μέτρημαι) καθό(τι) πρόκειται (πυροῦ ἀρτάβας) θβ' / (πυροῦ ἀρτάβαι) θβ'.

7 ("Eτους)  $\beta$ , Mεσο(οη)  $\overline{\iota}ε$ .

Bis auf den Namen des Zahlers fast gleich ist das von P. M. Meyer, Griechische Texte aus Ägypten, als Nr. 46 veröffentlichte Ostrakon (auch die Abbildung zeigt identische Schrift mit unserem Text); s. a. Viereck, Ostr. Straßb. 323. Die Zeilen 1—3 scheinen mir von anderer Hand geschrieben zu sein als 6-7. Auch der Name des Staatsspeicherdirektors  $K\acute{a}\sigma\iota\omega\varrho$  (Z. 3) ist höchst

¹) Auch der demotische Teil ist von mir abgeschrieben, übertragen und übersetzt, doch hat SPIEGELBERG auf meine Bitte meine Übertragung freundlichst nachgeprüft.

wahrscheinlich von einer neuen Hand geschrieben. Etwas anders scheint das Formular des ebenfalls aus Edfu stammenden, ein wenig älteren Ostrakons bei Schubart, P. Graecae Berol. Taf. VIIIe = Preisigke, SB I Nr. 4634; doch ist die Lesung hier noch nicht in allem zweifelsfrei. In Z. 3 und 6 ist statt des rätselhaften  $d\rho\alpha$ ( ) jedenfalls  $\overset{\alpha}{\varkappa} = \varkappa \dot{\alpha}(\tau\omega)$  sc. τοπαρχίας zu lesen. Andererseits ermangelt 6f. noch der richtigen Lesung und Erklärung; denn was soll  $\Lambda \dot{\epsilon} \omega \nu$ , ganz offenbar der Unterbeamte des Speicherdirektors, im Nominativ neben dem Zahler Aραῦς in einem Satz? Vermutlich ist der Fehler durch Unaufmerksamkeit des Schreibers entstanden und zu lesen Λέων είσμε(μέτρημαι) είς θη(σαυρον) τοῦ αὐτοῦ (ἔτους) μά(τω)  $(\langle παρ' \rangle)$  'Αραύ(σιος) Βίπιος ') usw. Jedenfalls zeigt die Abbildung ganz klar, daß wir es auch hier sicher wenigstens mit 2 Schriften zu tun haben.

- 4/5. Das Demotische lautet in Transkription:
- 4 Hat-sp 2.t 4.nw šmw ssw 15. haj aplwnjs sa aplwnjs
- 5 r p? r? Db? r p? w?ḥ(? od. šm?, Spiegelb.) n ḥ?,t-sp 2·t (n) n? 'wj.w mhjtj.w sw 92/8. sh Hj3rks.

Übersetzung: 'Jahr 2 am 15. Mesore. Es hat gemessen Apollonios, Sohn des Apollonios, 5an den Speicher von Edfu (Apollonospolis) mit der Taxe(? bzw. Pachtabgabe) des Jahres 2 (für?) die Nordgegend (eigentlich "die nördlichen Häuser" = μάτω τοπαρχία) Weizen (Artaben) 9º/8. Geschrieben von Hierax.

#### 99.

# Zahlungsquittung für ἐπαρούριον-Steuer.

Ostrakon Inv. Nr. 389. Größe: 9,3 × 8,9 cm. Herkunftsort: Apollonospolis Magna. Zeit: 1. Jahrh. v. Chr.

"Ετους κα τέτ(ακταί) ί(ς) τὴν ἐν ἀπόλλω(νος) πόλει τῆι Με(γάληι) τοά(πεζαν) ἐπ(αρουρίου) τοῦ αὐτοῦ (ἔτους) Άρεμοῦνις με(ίζων) καὶ Άρεμοῦνις νε(ώτερος) τῶν Πατοῦτος Τυφλύμιος

5 χιλίας πεντεκοσίας πεντήκοντα / άφν. καὶ ἐπαρου(ρίου) κβ (ἔτους) οι αὐ(τοι) εξακοσίας πεντήκον[τα]

<sup>1)</sup> Der Schreiber hat gedankenlos aus Z. 3 den Nominativ wieder abgeschrieben.

/ χν. κγ (ἔτους) οἱ αὐ(τοὶ) ἑξακοσίας πεντήκοντα / χν. κδ (ἔτους) 10 οἱ αὐ(τοὶ) ἑξακοσίας πεντήκον[τα]

#### $/ \chi v$ .

- 1. Es scheint  $\tau \varepsilon \tau \iota$  dazustehen; doch könnte das an das  $\tau$  angehängte  $\iota$  auch Abkürzungsstrich sein, sodaß  $\tau \acute{\epsilon} \tau (\alpha \varkappa \tau \alpha \iota) \ \langle\langle i\varsigma \rangle\rangle$  zu schreiben wäre.
- 3. Der hier ausgeschriebene Name bestätigt die von Preisieke, Namenbeh. für Mey Ostr. 6, 4 vorgeschlagene Auflösung von  $A \varrho \epsilon \mu \sigma v$  zu  $A \varrho \epsilon \mu \sigma v (v \epsilon \omega \varsigma)$  statt  $A \varrho \epsilon \mu \sigma v (\tau o v)$  des Herausgebers.
  - 4. Τυφλῦμις ist m. W. unbelegt.
- 7.  $\pi \epsilon \nu \tau \dot{\eta} \nu o \nu [\tau \alpha]$ : das  $\epsilon$  ist auf  $\nu$  korrigiert; auch unter  $\tau$  ist ein anderer Buchstabenrest zu sehen, möglicherweise ist es aber der lange Schwanz vom  $\varrho$  des darüberstehenden  $\dot{\epsilon} \pi \alpha \varrho o \nu (\varrho lov)$ .

#### 100. Brief.

Ostrakon Inv. Nr. 519. Geschenk von H. RANKE. Größe:  $8.3 \times 11.7$  cm. Der linke Rand geht schräg von unten nach oben, der Bruch ist also schon vor der Beschriftung vorhanden gewesen. Fundort unbekannt. Zeit: Ende des 1. Jahrh. n. Chr.

Βιήνχιτ(ι) ἀπὸ Τηημητρί(ου) πολλὰ χαίρι(ν) καὶ τοὺς ἀδελφὸς καὶ Σεραπίωνος
τοῦ ἐπιστάτου μου τὸ προσκύνη5 μα, καὶ τοὺς παρ' αὐτοὺς μεμάχίσμε μετὰ Ψεντινβαβα καὶ ἀπῆλθα, οὐδὲν ἔχι με. ἄδε ἔσω
τὸ προσκύνημα ἡμῶν πυῶ
παρὰ τοῖς ἐνθάδε θεοῖς.
10 ἐρρῶσσθε οὑμᾶς εὐχομε.
ἤκα ἄδε διὰ Παυλίνον Χόρζιν ἕνεκκε τοῖς πεδίοῖς.

1. Lies  $\Delta \eta \mu \eta \tau \varrho l(ov)$ . 3. L.  $\tau o\tilde{v}$  ἀδελφοῦ. 4/5. Hinter  $\pi \varrho o \sigma n \dot{v} - v \eta \mu \alpha$  ist  $\pi o i \tilde{\omega}$  ausgefallen. 5. L.  $\kappa \alpha i \tau \tilde{\omega} v \pi \alpha \varrho^{2} \alpha \dot{v} \tau \tilde{\iota} \tilde{\iota} \tilde{\iota}$ . —  $\mu \epsilon \mu \dot{\alpha} - \chi \epsilon \sigma \mu \alpha i$ . 11. L. διὰ  $\Pi \alpha v \lambda i v o v$ . 12. Ενεκκε: v aus  $\kappa$  verbessert. L.  $\tau \tilde{\omega} v \pi \epsilon \delta i \omega v$ .

- 5.  $T\eta\eta\mu\dot{\eta}\tau\varrho\iota\sigma\varsigma$  war wohl Ägypter und konnte nur sehr mangelhaft Griechisch.
- 11. Da man zu  $\eta_{\varkappa\alpha}$  ein Objekt erwartet, so fasse ich  $X \delta \varrho \zeta \iota v$  als Eigennamen (unbelegt).

#### 101.

# Quittung über Steuerzahlung für Kaiserstatuen.

Ostrakon Inv. Nr. 522. Geschenk von H. RANKE. Größe: 9,5 × 11,3 cm. Herkunft: wohl Elephantine. Zeit: 4. Juni 114 n. Chr.

[....  $\Pi a$ ]  $\pi \nu o \tilde{v} \tau o \varsigma$   $\mu \eta \tau (\varrho \dot{o} \varsigma)$   $\Sigma \epsilon \nu \pi a a \nu \chi \dot{\eta} [\sigma \iota o \varsigma]$ 

 $[ \hat{\boldsymbol{v}} \pi ( \hat{\boldsymbol{\epsilon}} \varrho ) \ \, \tau \iota \mu ( \tilde{\boldsymbol{\eta}} \varsigma ) \ \, \boldsymbol{\varkappa} ] \underline{\boldsymbol{\alpha}} \boldsymbol{l} \ \, \delta \alpha \pi \alpha \boldsymbol{v} \hat{\boldsymbol{\eta}} \mu ( \alpha \tau o \varsigma ) \ \, \hat{\boldsymbol{\alpha}} \boldsymbol{v} \delta ( \varrho \iota \acute{\boldsymbol{\alpha}} \boldsymbol{v} \tau o \varsigma ) \ \, T \varrho \alpha \iota \alpha \boldsymbol{v} o \tilde{\boldsymbol{v}} \ \, K \alpha \acute{\boldsymbol{\iota}} - \boldsymbol{\sigma} [\alpha \varrho o \varsigma]$ 

[τοῦ] κυρίου ἀνατεθέντος ἐν Καισαρίω[

5 ἀργ(v ρίο v) δραχ(μ ας) δύο τετρώβολον / (δραχμαί) β (τετρώβολον) (ξτους) ι[ζ]

Τοαιανοῦ Καισαρος τοῦ κυρίου, Ἐπί[φ ῖ].

δμοίως Παχνοῦβις δ καὶ Σεληττ[- - - τῶν αὐτῶν]

γονέων υπέρ τοῦ αὐτοῦ ἀνδριάν[τος]

 $\frac{\textit{ἀργ}(\textit{voiov}) \ \textit{δραχ}(μὰς) \ \textit{δύο} \ \textit{τετρώβολ}(\textit{ov}) \ / \ (\textit{δραχμαὶ}) \ \textit{β} \ (\textit{τετρώβολον}) }{(\textit{ἔτους}) \ \textit{ιζ} \ \textit{Τρ}[\textit{αιανοῦ}] }$ 

10 Καίσαρος τοῦ κυρίου, Ἐπὶφ ῖ.

7. Ostr. δμοιως.

Über die Steuer ὁπὲρ ἀνδριάντων vgl. Wilcken, Ostr. I 152 f., wo S. 153 die Belege für das Jahr 114/5 aufgeführt sind. Von diesen haben Nr. 94 und 105, welche πράκτορες ἀργυρικῶν nennen, Βασσίων καὶ ἀμμών(ιος). Der letztere Name ist, wie unser Text wohl zeigt, richtig als ἀμμωνᾶς aufzulösen; denn daß unser Ostrakon sich auf dieselbe Gegend bezieht, ist nach den gleichzeitig miterworbenen Stücken sehr wahrscheinlich (vgl. Nr. 102). Unser Text ist einer der wenigen, in welchen der Aufstellungsort der Statue genannt ist: es ist nicht ein Göttertempel, in dem der Kaiser σύνναος θεός ist, sondern ein Καισαρεῖον ).

<sup>1)</sup> Vgl. zu diesen Fragen BLUMENTHAL. Der ägypt. Kaiserkult (Archiv V), passim.

- 1. ένα(τέρας) sc. τοπαρχίας?
- 2. Σενπαανχῆσις ist bisher nicht belegt. Auch das Berliner ägypt. Wörterbuch hat in seiner allerdings noch recht unvollständigen Personennamensammlung keine Τζ-šrj.t-n-pζ-<sup>c</sup>nḥ-iś.t.

#### 102.

# Quittung über bezahlten μερισμός.

Ostrakon Inv. Nr. 521. Geschenk von H. Ranke. Größe:  $16.8 \times 9$  cm. Herkunftsort: Elephantine. Zeit: 28. Mai 146 n. Chr.

Παπρεμείθ(ης) πράκ(τωρ) ἀργ(νοικῶν) Ἐλεφαντ(ἰνης)
σὰν Βιήνχι. Διέ(γραψε) Παναπῶτις
Πελαίον μητ(ρὸς) Θινπελαίας μερισμοῦ θ (ἔτους) ἀντωνίνου τοῦ κυρ(ίου)
5 δραχ(μὰς) πέντε, γ(ίνεται) (δραχμαί) γ. (ἔτους) θ
ἀντωνίνου τοῦ κυρίου, Παῦν(ι)

γ.

- 1f. Dieselben Personen bei Wilcken, Ostr. II 287, welches danach zu verbessern ist. Das Datum jenes Ostrakons ist jedenfalls auch auf Antoninus Pius zu beziehen. Während dort der Text die allgemeinere Formel καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πράκτορες usw. zeigt, ist in unserem sein Sohn(?) Βιῆνχις (vgl. Wilcken l. c. Nr. 282) mitgenannt. Z. 3 bei Wilcken Nr. 287 ist Παναπότις Πελαίον μητ(ρὸς) [Θινπελαίας] herzustellen.
  - 5.  $\langle \gamma \rangle$  lies  $(\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha i) \varepsilon$ .

#### 103.

# Quittung über bezahlte Dammsteuer.

Ostrakon Inv. Nr. 369. Größe:  $13.5 \times 10.7$  cm. Fundort: Theben (Nordmarkt). Zeit: 8. Okt. 136 n. Chr.

5 τοῦ μυρίου,

# $\Phi \alpha \tilde{\omega} \varphi \iota \overline{\iota \alpha}$ .

- 1. O.  $\pi \varrho \alpha^{\varkappa}$ . 3. O.  $\alpha^{\delta}$ ;  $\chi^{\omega}$ .
- 1. Πορέβθις: es könnte auch Πορέμθις gelesen werden; doch

ist die erstere Form mit Rücksicht auf den bezeugten  $Hoqei\beta \vartheta \iota \varsigma$  gewählt (s. Preisiere, Namenbuch).

Zu  $\mu\eta(\tau \rho o\pi \delta \lambda \epsilon \omega \varsigma)$  = Theben-Nordmarkt vgl. z. B. Viereck, Ostr. Straßb. 184; 186 usw.

4. Zur Doppelsetzung der Jahrbezeichnung vgl. VBP 2, 23 zu Z. 26.

#### 104. Namenliste.

Ostrakon Inv. Nr. 524. Größe:  $5.5 \times 6.9$  cm. Fundort? 1./2. Jahrh. n. Chr.

]..δεχ.

Πληνις Παμήν(ιος)

'Οννόφοις Πλούτου

Κοοῦς 'Αμμωνίου

5 Πετεῆσις Λέξου

[Μη]τοοφ(άνης) frei

[ ]ς

- 4.  $K\varrho o\tilde{v}\varrho$ , offenbar die nicht gräzisierte Form des auch als  $K\varrho o\tilde{v}\varrho\iota\varsigma$  und  $K\varrho o\dot{v}\varrho\iota o\varsigma$  vorkommenden Namens, der bekanntlich "Frosch" bedeutet.
- 5.  $\Lambda \dot{\epsilon} \xi o v$  (möglicherweise  $\Lambda \dot{\alpha} \xi o v$  zu lesen); Weiterbildung des Namens  $\Lambda \dot{\epsilon} \xi$ ?
- 7. Da das  $\bar{\varsigma}$  am Schlusse wohl eine Zahl ist, liegt der Gedanke nahe, ein  $\gamma i(\nu \epsilon \tau \alpha \iota)$  zu ergänzen und nach Analogie von Nr. 105/6 eine Liste von  $\eta \mu \epsilon \rho o \phi \nu \lambda \alpha \nu \epsilon \varsigma$  in dem O. zu erkennen.

#### 105. Liste von ἡμεροφύλακες.

Ostrakon Inv. Nr. 58. Größe:  $15.2 \times 13.3$  cm. Fundort? November/Dezember 126 n. Chr.

 $^\circ$ Ημεροφύλ(απες) μη $\underline{v}$ (δς) Χοίακ τοῦ ια Καίσαρος τοῦ κυρίου .

- τ. Ψενσενφ[θομ]ώνθον Σαραπίωνος
   Παμοντκῶς νίὸ(ς) Παήσιος Φαμῶ(?)(νος)
- 5  $\Pi$ etex $\dot{\omega}v$  vi $\dot{o}(\varsigma)$   $\Psi$ evanaitov  $\Psi$ e $\mu\mu\dot{\omega}(v\vartheta\eta\varsigma)$   $\mu$ ei $(\zeta\omega v)$  vi $\dot{o}(\varsigma)$   $^{\circ}$ A $_{\circ}$ e $\mu\mu$ o $^{\circ}$  $\circ$

Ψεμώνθου Ψεναμ(ούνιος?) νίο $(\tilde{v})$  Πετοσί<br/>οιος Ψενμώνθ $(\eta \varsigma)$  Χεμ $\overline{\eta}(v)$  Έπονύχου  $\gamma(\tilde{l})(\tau \alpha l) \ \varsigma.$ 

1. O.  $\eta \mu \varepsilon \rho \sigma \varphi v$ . 3. Lies  $\Psi \varepsilon \nu \sigma \varepsilon \nu \varphi [\vartheta o \mu] \dot{\omega} \nu \vartheta \eta \varsigma$ . 4f. O.  $v_i^0$ . 6. O.  $\Psi \varepsilon \mu \mu^{\omega}$ . 7. L.  $\Psi \varepsilon \mu \dot{\omega} \nu \vartheta \eta \varsigma$ .

Vgl. Nr. 106 und Viereck, Ostr. Straßb. 534, wo ebenfalls 6 ἡμεροφύλαμες aufgezählt sind.

4.  $\Pi \alpha \mu o \nu \tau \kappa \tilde{\omega} \varsigma$  ist Nebenform zu  $\Pi \alpha \mu o \nu \tau \kappa \alpha$  ) Viereck, Ostr. Straßb. 555, 14, falls dort  $\alpha$  richtig gelesen ist.

5.  $\Psi_{\varepsilon \nu \alpha \pi \alpha i \tau o v}$  ist wahrscheinlicher als  $\Psi_{\varepsilon \nu \alpha \pi \dot{\alpha} \pi o v}$ , da Preisigke, Namenbeh.  $\Psi_{\varepsilon \nu \alpha \pi \dot{\alpha} \tau \eta \varsigma}$  verzeichnet.

6. Άρεμμοῦς ist unbelegt.

7.  $\Psi \varepsilon \nu \alpha \mu$  (): das O. hat dahinter noch einen senkrechten Strich, wie ein  $\iota$ , der aber wohl als Zeichen der Abkürzung steht, da es Namen auf  $\Psi \varepsilon \nu \alpha \mu \iota$  () nicht gibt.

8.  $X \varepsilon \mu \overline{\nu}($  ): s. für die Ergänzungsmöglichkeiten Preisigke, Namenbeh.

Auffallend sind die vielen mit dem Gotte Month gebildeten Namen.

# 106. Liste von ήμεροφύλακες.

Ostrakon Inv. Nr. 68. Größe:  $11 \times 12,5$  cm. Fundort? Ca. 2. Jahrh. n. Chr. Ein älterer Text ist ausgelöscht.

Ήμεροφύλ(απες) μηνὸς Αθύρ το Φάος νεώτς (ερος) Παμνοῦτος Αρσιήσιο(ς) Πένσιος Πετεμενώφ(ιος) Ενεσονήριο(ς) Φαμώνθον Ψενμοντεὺς δ (παὶ) Ψεβὼ Πμῶ Σεπῆς / νἱὸ(ς) Απφύνεως γ(ίνεται) ς.

1. O.  $\eta \mu \epsilon \rho \sigma \varphi_v^{\lambda}$ . 3.  $A \rho \sigma \iota \eta \sigma_{\iota}^{0}$ . 6.  $\bar{o}$ ,

Die Schrift ist vielleicht mit Nr. 105 identisch.

- 3. Πένσις ist neu, ebenso in Z. 6 Ψενμοντεύς, Πμῶ, in 7 ἀπφῦνις.
- 4. Πετενῶθις: die letzten 4 Buchstaben sind in der Lesung

nicht ganz sicher. Beim Vatersnamen bietet das O.  $\Pi \epsilon \iota \epsilon \iota \iota \epsilon \nu \omega \varphi$ , dahinter einen gebogenen, unter die Zeile gehenden Strich und dann  $\iota o$  in sehr dünner und etwas anders gerichteter Schrift. Diese beiden Buchstaben gehören jedenfalls der älteren Beschriftung des O. an; das Zeichen hinter  $\varphi$ , das an sich auch  $\varrho$  sein könnte, wird man am besten als Abkürzungsstrich fassen und den bekannten Namen  $\Pi \epsilon \iota \epsilon \iota \epsilon \nu \omega \omega \omega \varepsilon$  als das Gegebenste ansehen.

- 5.  $\Phi \alpha \mu \dot{\omega} \nu \vartheta o v = \Pi \alpha \mu \dot{\omega} \nu \vartheta o v$ .
- 6.  $\Psi \epsilon \beta \hat{\omega}$  ist also die richtige Nominativform, während Preisigke, Namenbeh. aus dem zweimal vorkommenden Gen.  $\Psi \epsilon \beta \tilde{\omega} i o \varsigma$  auf  $\Psi \epsilon \beta \tilde{\omega} \varsigma$  geschlossen hatte.  $H \mu \hat{\omega}$  ist wahrscheinlicher als  $H \mu o \tilde{v}$ , das belegt ist.

#### 107.

# Quittung über bezahlte Wächtersteuer.

Ostrakon Inv. No. 60. Größe ca. 13 × ca. 9,2 cm. Aus dem Stadtteil Pakērkeēsis von Theben. 20. Mai 59 n. Chr.

Άρπαῆσις Πεσοῦρις
Ψενπτοῦτις Πετραεμσνοῦπις. ἔχω παρά σου ὁπὲρ φυλάκον
5 Πακηριεῆσ(εως) ς β τοῦ
ἐνεστῦτος Lε Νέρονος Τιβερίου Γλαυτίου
Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμ(ανικοῦ)
Αὐτοκράτορος, Παχών
10 πε.

- Lies Ψενπτοῦτι.
   Lies φυλάκων.
   O. Πακηοκεησ).
   List auf einen anderen Buchstaben, wohl ε, geschrieben.
- 7. Lies  $K\lambda\alpha\nu\delta lov$ . 8. O.  $\Gamma_{\varepsilon\varrho}^{\mu}$ .
- 2. Derselbe Ψενπιοῦτις Πετφαεμσνοῦπις begegnet in dem Ostrakon bei Μενεκ, Griech. Texte Ostr. Nr. 39, wo auch das Nötige über die Abgabe für den Unterhalt der Lokalpolizisten (ὑπὲφ φν-λάκων) gesagt ist. Vgl. Nr. 108.
- 5. Πακηφιεῆσ(ις): vgl. die Bemerkungen Meyers a. a. O. S. 139. Die Lesung bei Meyer Nr. 39, 3 Πακηφιεῆσι ist wohl nach unserem Text in Πακηφιεησ) zu verbessern; der leicht gerundete Abkürzungsstrich ist einem ι sehr ähnlich.

#### 108.

# Quittung über bezahlte Wächtersteuer.

Ostrakon Inv. Nr. 75. Größe ca. 9,4 × 15 cm. Aus dem Ouartier Pakerkeesis (Theben). 10. August 58 n. Chr.

> Ψενπτοῦτις Πετραεμον(οῦ)π(ις)Άρπαῆσις Πεσοῦρις. ἔχειν παρά σου ςβ υπέρ φυλάκον Παμηφιεήσ(εως), έτους δ Νέρω(νος), 5 Μεσορή ιζ.

1. Ο. Πετραεμ $\sigma_{\nu}^{n}$ . 2. L. Άρπα $\tilde{\eta}$ σι; l. έχω oder  $\langle \delta \mu o \lambda o \gamma \tilde{\omega} \rangle$  έχειν. 4. Ο. Παμηριεησ).

#### 109.

# Quittung über Spreulieferung.

Ostrakon Inv. No. 129. Größe:  $10.7 \times \text{ca.} 13.7 \text{ cm.}$  Herkunft? 12. August 94 n. Chr.

> Πικῶς καὶ μέτοχο(ι) 'Οννοφοίω Ίναρῶτος γα(ίρειν), ἀπεσχήκ(αμεν) παρά σου ἀχύοον γόμ(ους) δύο / γόμ(οι) β τοῦ ιγΙ. 5 Δομιτιανοῦ τοῦ κυρίου, Μεσορή ιθ.

1. O.  $\mu \varepsilon \tau o \chi$ . 4. O.  $\gamma o$  (beidemale).

Wilcken, Ostr. II 1050 ist ein Πικώς Steuereinnehmer im 11. Jahre Domitians.

# 110. Namenliste.

Ostrakon Inv. Nr. 395. Größe:  $9.3 \times 7.5$  cm. Herkunft? Ca. 2. Jahrh. n. Chr.

> $\bar{\gamma}$   $\delta$   $\hat{\epsilon}\pi$  $K\alpha\lambda\lambda\iota\epsilon\delta($  )  $\Pi\alpha\tau\circ\tilde{v}[\tau\circ\varsigma]$ Κλωδία Πτολεμα[ίου] Κλωδία Ήραείς 5 Μάρπος Σάτριος

[257] 108. Quittung üb. bez. Wächtersteuer. 109. Quittung üb. Spreulieferung. 161 110. Namenliste. 111. Schultafel.

Πετεμενο(ῦφις) Διονυσίο[v]
Φιλάμον  $= \mu \eta(\tau \varrho \delta \varsigma ?)$ . [  $\Pi v$ . [

- 1. O.  $K\alpha\lambda\lambda\iota\epsilon^{\delta}$ . 6. O.  $\Pi\epsilon\tau\epsilon\iota\iota\epsilon^{\delta}\nu$ .
- 2. Belegt ist Kαλλιέτει**ο**α. Kaum Kάλλις  $\delta(\iota \grave{\alpha})$  usw. od. Kαλλίας.
- 5. Ein Μάρκος Σάτριος bei Viereck, Ostr. Straßb. 388 vom Jahre 185 n. Chr.
  - 7.  $= \tau \circ \tilde{v} \ \alpha \tilde{v} \tau \circ \tilde{v}.$

#### 111. Schultafel.

O. Crusius hat zuerst auf die im Besitz der Heidelberger Universitätsbibliothek befindliche Schultafel Inv. Nr. 305 im Philologus 64 (1905), 146 hingewiesen'). Danach hat dann Ziebarth, Aus dem griech. Schulwesen' S. 128 ('S. 108), dieselbe genauer untersucht und veröffentlicht. Seine Abschrift hat P. Beudel, Qua ratione Graeci liberos docuerint usw., Diss. Münster 1911 S. 40, aufgenommen, und Ziebarth, Aus der antiken Schule' (in Lietzmanns kleinen Texten) Nr. 21 hat den Text wieder abgedruckt.

Da die Abschrift nicht ganz korrekt ist, sei sie hier richtiggestellt, zumal durch die neue Lesung auch die Auffassung etwas geändert wird.

Der Schüler hatte sich die linke Hälfte der erhaltenen Tafel <sup>2</sup>) so recht nach Schülerart mit 2 parallelen Strichen ganz umrahmt, in die er kleine Kreuze gemalt hat. Die rechte Umrahmung ist nur unten in der Tafelmitte schwach zu sehen. In ihr stehen die Worte:

Wie man sieht, ist jede Silbe von der anderen durch einen

<sup>)</sup> 9.6 > 51.5 cm. Der untere Rand ist uneben und zeigt, daß die Tafel nur ein Fragment ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Möglicherweise hat der Schüler also schon nur dies Fragment benützt, was in dem holzarmen Ägypten begreiflich wäre.

Zwischenraum getrennt, während Ziebarth Z. 3 und 5 je 2 Silben zusammenzieht.

Noch weniger korrekt ist die Abschrift der 2., rechts von der Umrahmung stehenden Hälfte. ZIEBARTH schreibt:

# ΑΛΑΓΡΑΜΜΑΤΑ AIKAIXEIPΣΤΙ XONOPΘON...

Beginnen wir mit Z. 3! Hier steht nicht xov am Anfang, sondern das erste, sehr breite Zeichen der Form - ist deutlich ein christliches Kreuz. Das zu erwartende x hat vielmehr am Ende der 2. Zeile gestanden, die wagrechte Hasta ist noch klar zu erkennen. Hinter δρθόν ) ist mit völliger Deutlichkeit AΓAΘ zu sehen, sodaß hier also  $\dot{\alpha}\gamma\alpha\vartheta[\dot{\eta}]$  gestanden hat. In Z. 1 ist links zwischen den Resten des ersten erkennbaren Zeichens und A ein Zwischenraum von 1 cm, in dem das z gestanden hat, das nicht mehr zu sehen ist. Das erste Zeichen aber war wieder ein Kreuz. Man sieht die Verbreiterung an den Enden des wagrechten Striches rechts und links (s. o.) und am Schnittpunkt der senkrechten Hasta deutlich. In der 2. Zeile sind von den nach Ziebarth fehlenden Buchstaben [ἀρξ] das ρ ganz deutlich, die beiden anderen in Resten wahrnehmbar. Ferner ist in Z. 1 hinter γράμματα noch die rechte untere Hälfte eines Kreuzes vorhanden, das man analog wohl in Z. 3 ebenfalls rechts ergänzen darf. Somit lautet diese zweite Hälfte richtig:

+[K]αλὰ γοάμματα + ἄρξαι καὶ χεὶο στίχ+ ον ὀρθὸν ἀγαθ[ή +]

Diese korrekte Lesung zeigt aber nun, daß der Schüler nicht, wie Ziebarth und Beudel annahmen, hier nur "die Silben") vereinigen wollte, aber einmal aus der zweiten Kolumne rechts in die erste geraten ist". Warum stände dann  $[n]a\lambda \dot{\alpha}$   $\gamma \phi \dot{\alpha} \mu \mu \alpha \tau \alpha$  voraus, warum  $\dot{\alpha} \gamma \alpha \vartheta [\dot{\eta}]$  zuletzt?

Ich glaube vielmehr, daß der Schüler die Aufgabe hatte, aus diktierten Worten einen Hexameter zu machen. Dies scheint das bunte Durcheinander am ehesten zu erklären. Er hat es links

<sup>1)</sup> Auf dem ersten O scheint ein Akzent zu sein.

<sup>2)</sup> Von dem ersten "skandierten" Vers. — Übung in Skansion z. B. der Text-Journ. Hell. Stud. 42 (1923), 40f.

getan und dabei alle Wörter genau in Silben zerlegt, um sie leichter zu übersehen und zählen zu können. Über der rechten Hälfte steht durch einfache Linien eingerahmt und leider größtenteils zerstört (Schrift etwas feiner, aber wohl von derselben Hand):

> ΠΟΡΘ. ΈΒΑ-ΛΕΝ ΑΣΤΙΚ.

# Nachträge und Berichtigungen.

Auch mein Freund, Professor Hirsch, hat eine Korrektur mitgelesen, wofür ihm hier ebenfalls bestens gedankt sei.

- S. 6 Z. 1 setze hinter "feucht" ein Komma.
- S. 7 Z. 18 füge den Belegen für Άγκυρών Nr. 82, 8 hinzu.
- S. 7, 2 Z. 2 v. u. schreibe "der" statt "denen".
- S. 10 Z. 21 setze hinter "13" ein Komma.
  - S. 11 Z. 1 schreibe statt "26" "25".
- S. 13 Z. 24 streiche das Komma hinter "Natürlichste" und setze es vor "daß". Zu  $\sigma v \nu \epsilon \varkappa \varrho i \vartheta \eta$  ist zu vergleichen  $E_{DGAR}$ , Annales du Service usw. 21 (1921) S. 92, 1. Es war nach ihm ein technischer Ausdruck, der von den  $\chi \varrho \eta \mu \alpha \iota \iota \sigma \iota a \iota a$ , wenn sie ein Urteil fällten, gebraucht wurde. Belege sind dort gegeben. Das macht den Vorgang wesentlich klarer.
  - S. 15 Z. 12 v. u. setze vor "und" ein Komma.
- S. 19 Z. 9 v. u. Zur Erklärung von  $\omega \xi \iota \sigma \iota \nu$  ist vielleicht zu überlegen, ob der Schreiber nicht  $\omega \xi \iota \delta \iota \nu = \delta \xi \iota \delta \iota (o) \nu$  (statt des korrekten  $\delta \xi \iota \delta \iota \delta \nu$ ) gemeint hat. Belegt ist  $\delta \xi \epsilon \iota \delta \iota \sigma \nu$  als "Weingefäß", aber auch als "Gefäß" schlechthin; vgl. zuletzt Germania VIII 1 S. 25. Als Maß  $\delta \xi \iota \delta \iota \nu$  SB III 6969, 2.
  - S. 20 Z. 6 v. u. streiche "nachträglich".
  - S. 25 Z. 10 schreibe "Winkelhaken".
  - S. 33 Z. 24. Der Pap. hat hinter  $\lambda \epsilon \gamma \epsilon$  einen Füllpunkt.
  - S. 35 Z. 9 lies ἐπακούει.
  - S. 44 Z. 2 v. u. lies "manethonischen".

S. 47 Z. 6 v. u. lies "Stieles".

S. 48, 2. Die 9 und 18 sind heilige Zahlen. Ersteres ist die Götterneunheit, letzteres ein Vielfaches davon; vgl. darüber zuletzt H. Ranke, OLZ 1924, 558f. Beide spielen auch in älteren ägyptischen Zaubertexten eine Rolle. — Merkwürdige Parallelen sind zur Deklination von  $\beta o \tilde{v}_{S}$  SB 970; 2021.

S. 51 Z. 16 v. u. Füge zur Lit. P. Oxy. XVI 1928, einen Psalmals Amulett, und die dort zitierten Parallelen hinzu.

S. 61, 1. Vgl. R. Koldewey, Das Ischtar-Tor in Babylon (Veröff. d. deutschen Orient-Ges. 32) S. 41.

S. 64 Z. 28: ἀλλὰ ἀπλῶς γεν(ομένης) ἀπογραφῆς erkläre ich so, daß die ἀπογραφή ursprünglich "ohne Zugabe, Zusatz (= ἀπλῶς)" der inzwischen durch den Tod des Vaters erfolgten veränderten Rechtsverhältnisse abgegeben worden war. Dann wurde, nachdem die letzteren geklärt waren, eine Zusatzapographe (προσεθήπαμεν) gemacht und dadurch eine Richtigstellung der früheren Angaben bewirkt. Diese letztere scheint man προσθήπη genannt zu haben. BGU V 160f. ist davon die Rede, daß diejenigen, welche wegen Nichtabgabe ihrer ἀπογραφή zur Rechenschaft gezogen werden, straffrei bleiben, falls die προσθήπη, also die (freiwillige) nachträgliche Eingabe, μέχρι (τριῶν) (ἐτῶν) [ἤ]. Letzteres scheint ungeschickt exzerpiert. Man erwartet "innerhalb dreier Jahre stattfindet".

S. 69 Z. 6. Zu der Beimischung von Stroh unter die Ziegel vgl. für Assur Veröff. d. deutschen Orientgesellsch. 23 S. 15 des Textbd.

S. 78 Z. 3 v. u. L. "v. Chr." statt "n. Chr.".

S, 80 Z. 3 v. u. ist als Literatur hinzuzufügen: P. Jouguet, Cinquantenaire de l'École pratique (Bibl. de l'Éc. des Haut. Étud. 230 (1921), S. 226f.).

S. 116 Z. 56 des Pap. l.  $d\pi\alpha\iota\iota\iota\varsigma(\eta\iota\circ\tilde{\upsilon})$   $\sigma\iota\iota\varsigma(\iota\iota\iota\tilde{\omega}\iota)$  statt  $\sigma\iota\iota\varsigma(o\upsilon)$ ; ebenso S. 120 Z. 159.

S. 123 Z. 213. L. statt εἰπιοφύλαξ ἐπιοφύλαξ u. vgl. die Bemerkung zu Z. 368.

#### Indices.

# 1) Personennamen ') der Urkunden, Briefe, Ostraka.

'Aβάρις (Gen.) 53.9 Aββαπουμ Βαμοῦ() 93,28Αββακουμ Βίκτωρος 93, 79  $A\beta[\delta]\varrho\varrho\alpha\varrho\mu$  62 Vs. I 6 Αβράμ 95, 507 Αβράμιος 93, 18. 85 ' Αγαθεῖνος 77, 4 ' Αγανθών 95, 41, 100, 205. 420. 451. 497  $^{\prime}A\delta\acute{\epsilon}\lambda(\varphi\iota\circ\varsigma)$  84, 40  $^{\prime}A\delta\acute{\epsilon}\lambda[\varphi\iota\circ\varsigma]$  93, 46 Αθανασι 62 Vs. I 9 'Αθανάσιος Πελμου 93,23 Aïω 53, 20 Αϊω Ταψόιτος 53, 23 Αποίσιος 49. 7 'Αλέξανδρος 85 b, 7. 8 ('A. Αμίτου). 10 'Aλικου (Gen.) 93, 17 'Αλίνη 48, 14 'Αλίτης 95, 223 'Αλι[ ] 84, 43 "Alva[os oder -105] 50,1 Αλφύγχις 75 b, 39 "Ana Maola und 'Anaola 8. Μαρία "Αμα Στέφανος 8. Στέφαvos "Autros 85 b, 8 Αμμονις Ήπ[λείδου] 93,6 Αμμονις Ίοση[φίου] 93, 92 'Αμμωνάς 101, 1 Αμμωνε 62 Vs. I 1 Αμμώνειος 48, 14 'Αμμώνιος 54, 13 (Gen.); 95, 427 (Nom.); 104, 4 'Αμμώνιος 'Απολλωνίου 85 b, 5 'Audis 53, 27; 74, 13 Auov 63 A 1 Αμφικλής 47, 4 'Αμώνιος 95, 67 'Αμῶς 'Ιερημίας 93,58

'Αναστασία 95, 66 Αναστάσιος 97, 32 (Notar) 'Ανδρέας 95, 94. 199. 304 'Ανθέστιος Δημητρίου 74,2 "Avva 55, 9 'Ανούφιος 93,52 Ανοῦφις 93, 106. 125 'Ανοῦφις Βίπτωρος 93, 73 'Αντήνως 73, 1 Αντωνε 62 Vs. I 5 'Αν[---] 72, 6 Απα Δωναρ( ) 93, 67 Απα Κιρε 62 Vs. I 4 Απακουμ 62 Vs. I 2  $A\pi\alpha$  Nog 93, 40 Απα ζως 62 Vs. I 3 Απίων 78, 9. 13; 84, 46. 53.57 'Απλω 62 Vs. I 8  $^{\prime}A\pi o\lambda[\lambda$ ----] 53, 1; s. a. Νετλος 84, 28. 30 'Απολλοφάνης 84,56 'Απολλω[ **85b**, **1** 'Απόλλω **93**, 128 'Απόλλων 52, 2 'Απολλωνάριον 86, 13 u. ö. 'Απολλώνιος 47, 4.8 ('Α. .. lov  $M \varepsilon \nu \langle \delta \rangle \alpha \tilde{\iota} \circ \varsigma \rangle$ ; 53, 5; 74, 1; 84, 11. 49. 56. 57; 85b, 5. 6 'Απολλώνιος 'Απολλωvíov 98, 2 'Απολλώς 95, 69 'Απολλῶτος (Nom.) 93, 97 'Απφύνις 106, 7 'Αρεμμοῦς (Gen.) 105, 6 Αρεμσῦνις 99,3 'Aquot )? 95,64 'Αρμένης Σατύρου 85 b, 2. Αρπαῆσις Πεσοῦρις 107, 1; 108. 2

'Αρσενιος 62 Vs. I 7. Αρσιήσιος (Nom.) Πένσιος 106, 3 'Αρχι[----]?, (κόμης) 95, 560° 'Αρχώνας 71,1 Αοχώνας Μίπο[νος?] 71,3 'Αρχώνης (Dat. 'Αρχώνει) 76, 3 'Αρψημις 75, 40 "Aowr 95, 224. 226. 228. 294. 314. 315. 325. 326. 334, 371, 373, 374, 459 'Ασανοῦς 83, 4 "Ασημος 72, 15 [A]σινου (sic!) Φοιβάμων 93, 70 'Ασκληπιάδης 53, 2. 12. 19 (Aσκλιπιάδης); 70,4'Ασσκαλᾶς (sic!) 49, 1  $A \tau \tilde{\eta}_S$  **95**, 429  $A \tau \varrho \varepsilon$  **93**, 43, 50  $A \tau \varrho \epsilon \omega_S$  (Gen.) **54**, 10  $A \tau \varrho \tilde{\eta}_S$  **53**, 30; **74**, 5. **87**, 1. 12; 95, 59, 164, 256, 282. 348 Ατρης Παύλου 53, 31 Αὐοήλιος Γαΐων Β. Μάρnos A vo. T. 73,4 vo. vo $A\dot{v}\varrho(\dot{\eta}\lambda\iota\sigma\varsigma)$ Tavolvov 91, 17. 30 Αὐρήλιος Έρμῖνος Παλ-λαδίου 91, 10 Αὐρήλιος Θεοφώρος Έρ-μίωνος 91, 7 Αὐοήλιος Θωμᾶς 61 Vs. III 3; Rs. III 3 Αὐρ(ήλιος) Κολλοῦθος Έπιμε(λοῦς?) 91, 33  $A\dot{v}_{Q}\dot{\eta}\lambda \iota \sigma S = H_{Q}\ddot{\alpha}\sigma(S)$  55, 8. (32)Αδο(ήλιος) Πτολλεμαΐος

Αρποκρατίων 73, 2

<sup>1)</sup> Die ausgesprochen nichtgriechischen (arabischen, koptischen usw.) Eigennamen bezw. Eigennamenformen tragen, soweit sie nicht griechisch dekliniert sind, meist keinen Akzent und Spiritus. Klammern sind im Index nur da gesetzt, wo die Ergänzung nicht vollkommen sicher ist. Vgl. übrigens für die von Personen hergenommenen topographischen Bezeichnungen auch Index 6b.

Αὐρήλιος Σαραπίων Θεοδώρον 91, 5 Αὐρήλιος Φοιβάμμων Βασιλείδου 91, 16. 32 Αὐρ(ήλιος) Φοιβάμμων Ἰωάννου 91, 31 Αὐτσιλής 70, 8 ᾿Αφοβ( ) 93, 44 ʹ\*Αφροδ(είσιος?) "Ήρωνος 79, 9 ʹ\*Αχιλλεὺς Ἱατύλον 53, 30 ʹ\*Αχιλλεὺς Παύλον 53, 15 Αδερους 93, 61 ʹ\*Αροους 93, 61

Bαπυσ[105] 62 Vs. II 8

Bαμον( ) 93, 28
Bάνις Πινοντε 93, 88
Βαφθολομε 62 Vs. II 3
Βασιλε 93, 118
Βασιλείδης 91, 16. 32; 95, 247
Βασιλόης 95, 43. 422
[Βασσίων] 101, 1
Βατι 62 Vs. II 5
Βασ(?) οσον 62 Vs. II 6
Βενο[ 62 Vs. II 4
Βηλι( ) Θεοφοβίον 52, 6
Βιῆνχις 100, 1; 102, 2
Βίκτωφο 62 Vs. II 7; 90, 38; 93, 73. 76. 79. 93; 95, 166. 404. 501
Βίκτωφος (Nom.) 93, 25
Βίκτωφος (Nom.) Ε [ 93, 102
Βίκτωφος (Nom.) 'Ηλιω- (δώφον) 93, 1. 7

Γατων s. Μάριος Αὐρήλιος 73, 4 Γενάς 95, 409. 505 Γερμανός 95, 534. 537. 540 Γεωργε Άτρε 93, 50 Γεωργε Παησε 93, 55 Γεώργιος 93, 19; 97, 13 (ἄββα Γ.)

Bίντωρος (Nom.)  $M\iota$ ..εν-

oov 93, 59

 $Bo\tilde{v}\tau(o\varsigma)$  84, 4

Λαμιανε 61 Vs. I 2 Λανιηλ 63 B I 2; 93, 38 Λανειτ 63 B I 1; 93, 83 Λαιειτ Φοιβάμωνος 93, 56 Λεμων (1. Λαίμων) 53, 13 Λεξαμενός 95, 460 Λ(?)εχισμαρος Γανρατω 93, 32 Λημήτεριος 74, 2 Λιόνμος 53, 32

Δικόλθη (Gen.) 95, 96, 308 Διπολλοῦθος 95, 201 Διμοθε 61 Vs. I 4 Διόγνητος 51,1 Διόδοτος 85 b, 7 Διόδωρος 84, 22 Διονυσάμμων 83, 5 Διονυσε Πικη 93,27 Διονυσία 48, 1. 19 Διονύσιος 95.53; 110,6 Διονύσιος Παθεομοῦθις 53, 21 Διόσπορος 61 Vs. I 3; 83, 9; 95, 52 Διοσκουρίδης ε. Μάρκος Αὐρήλ. Γαΐων 73, 4 Διοσπ ... θης Νοῆοις 79,8 Δωναρ( ) s. Απα Δ. 93,67 Δωροθε 61 Vs. I 1  $\Delta\omega\varrho\delta\vartheta\varepsilon o\varsigma$  93, 20; 95, 279. 533, 539, 547 (πόμης) Δωρόθεος Απολ[λ 53,1 Δ.. υτος Κυρί[ου] 93,48

Εἰρήνη Μαγίρου 91,17 Ελοηνήα 97, 14 Έλευθέριος 91, 17. 30 Έλλάδιος 95, 232 Ένοίκ(τυρος) 95, 428 Ένωχ 63 Β Η 3; 93, 22. 68 Ένωχ Μαρια 93, 65 'Επ... οος (Gen.) **75b**, 41 'Επιμε(λής)? **91**, 33 'Επιφανε **61** Vs. II 4 Έπόνυχος 105,8 Έπώνυχος 84, 31 Έράς 95, 377 Έράις 95, 290. 317 Έρμαγόρας 49, 15 Έρμάφιλος 47,24 Εομείνος 91,21 Έρμιας 61 Vs. II 2 Εομίνος 91, 10 Εομίων 91, 7 'Eo[--] 61 Vs. II 1 Εσίτοε 61 Vs. II 3  $E\dot{v}\delta\dot{\alpha}\iota[\mu$  --- 90, 42 Εὐδαιμονίς Έρμείνου 91, Εὐδοκία 95, 293. 322. 353 Eὐθ[---- 63 B II 2 Evvige 63 B II 1 Eυσταθε 61 Vs. II 5 Εὐστιχύρα 95, 320 Εὐσχυρά 95, 292  $E\bar{v}_{\tau is}$  95, 352. 378

 $Z\alpha$ [--- **62** Rs. I 5  $Z\alpha \imath \alpha \varsigma$  **62** Rs. I 7

Ζαχαφιας 62 Rs. I 1; 93, 62; 95, 183
Ζαχαφίας Η[...]αου 93, 63
Ζαχεος 62 Rs. I 3
Ζήνων 50, 8
Ζμει( )? 95, 222
Ζολομον 62 Rs. I 2
Ζυμων 62 Rs. I 6
Ζωὶς Ἡρακλίδου 85 b, 9
Ζώνη 62 Rs. I 4

'Ηκ[λείδης?] **93**, 6 'Ηλίας **93**, 133; **95**, 165. 483. 512. 513  $^{\circ}H\lambda$ ισσιαΐος  $\Lambda$ εευτος  $oldsymbol{93},77$  $^{`}H\lambda\iota\dot{\omega}(\delta\omega\varrho\sigma\varsigma)$  93, 1. 7  $^{`}H\varrho[---$  62 Rs. II 1  $H_{Qais}$  95, 356; 110,  $4(-\epsilon i \varsigma)$ Ήραπλάμμων 91,22 Ἡραπλείδης 85 b, 4.11 (Ἡ. Πτολεμαίου). 12 13 ('H. Νεμεσίωνος). Νεμευιω. 'Ηρακλέωνος) Τιβέριος 'Ηοάπλειος **s**. Τις Κλαύδιος **79**, 7 'Ηοαπλέων **85 b**, 13 'Ηραπλίδης 85 b, 6. 9
'Ηραπλίδης Πτολεμέους
(sic!) 53, 22
Ηραλος 93, 24 "Ήοαοχος 83, 5 'Hoίων 95, 5 Ήρόφιλος 84, 34. 38 "Ήρων 79, 9. 26 "Ήοων Πίσόιτος 74, 10  $H \cdot \vartheta \eta_S 76, 5$ 

Θαησία 95, 121 Θεναμεννέως (Gen.; Fem.) 75 a, 3. b, 4 Θεναμοῦνις **75 a**, 12 Θενεργέως (Gen.) **76**, 6 9. 12; **81**, 8. 13. 16 Θενφρωκώς Ψεναμούνιος 75a, 12. 14 Θεοδόσιος 95, 103. 319. 358 Θεοδώρα s. a. Μακαρία Θεοδώρα Νειπαίου 84.25 Θεοδωρε 'Ηλίας 93,133 Θεόδωρος 91,5 Θεοφίλα 51, 1 Θεόφιλος [.]. ρ[..]αρου 93,  $\Theta_{\varepsilon o \varphi \delta \beta \eta}$  95, 290. 295 316. 355, 375 Θεοφόβιος  $\mathbf{s}$ .  $B\eta\lambda\iota(\phantom{\cdot})$   $\mathbf{52}$ , 6Θεοφώρος 91,7  $[\Theta]$   $\varepsilon \rho \mu [ov \vartheta \iota \omega v?]$  62 Rs.

Θενδωφο[ς] 62 Rs. III 2 Θεν[ξ]ε[νος?] 62 Rs. III 1 Θέων 48, 1. 19 Θέων Ηαθεφμούθις 53, 10 Θεώνδας 53, 7 Θινπελαία 102, 3 Θωμάς 61 Vs. III 3; Rs. III 4; 62 Rs. III 4 Θωμάς Ηαλαν 93, 74

'Ιακόβιος 93, 40  $^{ullet}I$ é $_{ullet}$   $^{ullet}$   $^{$ Iερημίας 93, 58; 95, 221" $I\mu\varepsilon\rho(o_S)$  95, 34. 402. 413 'Iνα[---] 93, 96 Iναρῶς 109, 2Ίοσήφιος 93, 92 Ιουλεία(?) 86, 40 Ιούλιος 68, 1 'Ιούλιος Σατουρνεΐνος (Strategos des Herakleopolites) 75b, 1 'Ισαία 'Ιέρακος 53, 17 10án 95, 139 'Ισάπιος **93**, 2. 81; **95**, 31. 411. 457. 506 'Ισάπις *II*[---] **93**, 101 'Ioãs 84, 39 'Iσιάς 90, 35 Ισιδωρε Παπω)οτ 93, 30 'Ισίδωρος 75 b, 42; 95, 426 'Ισίδωρος 'Αντήνορος 73, 1 'Ισίδωρος Διοδώρον 84, 22 "Iois (Dat. "Ioiti) 71, 1. 15 · Iστείας 82,8 'Ισχυρᾶς Σαραπίωνος 73,5 'Ιφω( ) 93,50  $^{2}I\omega\alpha\nu\eta\varsigma$  95, 32. 51. 63. 412. 432 'Ιωάννα Τι [...] 93, 103 'Ιωάννης 55, 9. 32; 91, 13. 31. 34 (Notar); 93, 11; 97, 1 'Ιωάννης 'Ένωχ 93, 22 'Ιωάννης Καα 97, 12 'Ιωσήφιος 93, 9. 80. 134;

Καα( ) 97, 12 Καβανᾶς 83, 6 Καιμ( ) 84, 46 Καιλ( ) Σανονεν 53, 33 Κάλαθος "Ηρακλείδου 85 b, 4 Καλλιεδ( ) Πατοῦτος 110, 2 Καλλίνικος 95, 285 Καμιλίτα 53, 33 Κανότης 'Ασανοῦτος 83, 4 Κανηρ 95, 380

95, 37, 416

*Κεντ*( ) **95**, 530  $K\tilde{\eta}\lambda$  95, 222 Κίρις Ασορ 93,90 Κίρις Βίπτωρος 93, 93 Κλαύδιος Β. Τιβέριος 79,7 Κλεονεύς (Φλάνιος) 90, 14  $K\lambda ε ο πα($  ) 84, 2. 5 Κλεόπατοος 90, 15 Κλωδία Ήραείς 110, 4  $K\lambda\omega\delta\iota\alpha\Pi$ τολεμαίου 110,3Κολλοῦθος 91, 33; 93, 14; 95, 50. 98(?). 261 Κολλοῦθος Nige **93**, 57 Κομητα **61** Rs. II 3  $Ko\mu(\ )\ 95,65$ Κουσταντίνος 94, 14(?) Κορκολατ( ) 95, 264, 333 Κοσταντίνος 61 Rs. II 2 Koovo Aunwrlov 104, 4 Κύλ(10ς) Ππυλίου 93, 15 Κυριαπός 93, 4 Κυριλλος 61 Rs. II 4 Κύριος 93, 48 Κῦρις Ζαχαρίου **93**, 62 Κῦρις Ἰσαπίου **93**, 2 Κων[ ] **84**, 49 Κωνσταντίνος 95, 152; 97,  $K\omega\pi\varrho\iota \Phi\alpha\mu[\alpha\iota]$  53, 29  $K\omega\sigma u\tilde{\alpha}\varsigma$  95, 286, 351 Κωσταντίνος 95, 152. 177.

Λε[ 85 b, 9 Λεεῦτος (Gen.) 93.77 Λέξου (Gen.) 104.5 Λεουτίσπος 85 b, 12. 13 Λευς 'Αλιποῦ 93, 17 Λογγείνιος 72, 13 (Μ. Λογγείνι Οὐάλενς). 20 Λουπᾶς 97, 16 Λούπιος 'Ι[..]... 'Ροῦφος

79, 6

Μάγιρος 91, 18
Μαθίας Δωροθέου 93, 20
Μαπαρία 95, 65 u. ö.; 434
u. ö.
Μαπαρία Θεοδώρα 95, 396.
554
Μαρεῖς 75 b, 39
Μαρία 93, 35. 65 (Gen.); 95, 32. 73. 162 (beide "Αμα Μ.). 412. 441
('Αμαρία). 481 ("Αμα Μ.)
Μαρίας (Nom.) 93, 47
Μαρινε Ηπυλίου 93, 39
Μάρνος 93, 120

Μάριος Αδρήλιος Γαΐων δ και Διοσκουρίδης 73, 4 Μάοπος [Λογγείνιος Ο]δά-λευς 72, 13 Μάρκος Σάτριος 110, 5 Μαρσύας 48, 11, 13 Μείχαος 95, 115  $M \varepsilon \lambda(\lambda) \iota \sigma \iota \iota \omega \nu 95, 236, 258,$ 313.370 Μένανδρος Διοδότου 85 b, 7 Mevi [? L.  $M\eta v_I(\tilde{\alpha}_S)$ ?] 95, 382 Μεν.[.]χης Φαρ.[.].τας 84, . 47  $M \varepsilon \nu \chi(-)$  95, 235 Μενχῆς (Gen.) 103, 2  $M\eta\nu\tilde{\alpha}_{S}$  95, 45, 64, 230, 424; 97. 18 Μηνᾶς Γεωργίου 93, 19 Μηνᾶς Διονυσίου 95,53  $M\eta[v\tilde{\alpha}\varsigma?]$  'Ev $\omega\chi$  93, 68 Μηνᾶς Κολλούθου 93,14 Μηνᾶς 'Οννοφοίου 93, 42  $[M\eta] \tau \rho \sigma \varphi (\acute{a} \nu \eta_S)$  104, 6  $M \iota \nu \varrho ($  ) 95, 116, 313, 370 Μίκων (?) 71, 3 Mι . . ευρου 93, 59 M'ovis 93, 91 Μόνις Ίνα.[---] 93,96 Μόνις Ἰωσηφίου 93,9  $M\omega\sigma ilde{\eta}_S$  93, 52 Μωσῆς Πνι 93, 33 М[...]питη 93,8 [---]μις Βίπτωρος 93, 76

Nααραῦ 90, 38 Nεινονλῆς 84, 10 Nεμεσίων 74, 23; 85 b, 12 Nεμεσίων 'Απολλωνίου 74.1 Nέων 48, 5 Nείλος 84, 25 Nείλος 'Απολ(λ? ---) 84, 28. 29. 30 Nίλος 90, 35 Nιgε 93, 57 Nισρε 93, 57 Nοσρε 79, 8 Nοσ 8. Απα N. Nυσονομ() 95, 63 Nωχ 'Ιωσηφίου 93, 80 [---]νις 84, 47

"Ολυμπος 'Απίωνος 84, 46. 53 'Οννόφοιος 93, 42 'Οννόφοιος Ήναρῶτος 109, 2 'Οννόφοιος Ηλούτου 104, 3 'Οννώφοιος 55, 30 'Οννόφοιος 84, 46

84, 14, 46

 $O_{\varrho\varphi\varepsilon}(\dot{v}_{\varsigma}?)$  87, 8

Ουαιν (άββα) 55,2 Οὐάλενς 8. Μάρπος 72, 13 Οὐαλέριος Πρόκλος (Statthalter)  $75 \, \mathbf{b}, 8$  $O \dot{v} \eta ( ) 75 \, \mathbf{b}, 39$ Οὐλυμπος 84, 13 [---]ουλε \*Αφοβ( ) 93,44 IIanoe 93, 55 Παησις 105, 4 Παθερμούθις (Gen.) 53, 10. 21  $\Pi \alpha \lambda \alpha v$  93, 29. 31. 74 Παλλάδιος 91, 10  $\Pi \alpha \lambda \lambda \tilde{\alpha} \leq 87,4$ Παμην(ις) 104, 2 Παμιν Άτρε 93, 43 Παμνοῦς 106, 2 Παμοντιως Παήσιος 105,4 Παναπῶτις Πελαίου 102,2 Havãs 75b, 42 Πανζευσις 93, 126 Παπνούθιος **95**, 30. 72. 410, 425 Παπνοῦθις Θεώνδου 53,7 Παπνοῦτος (Gen.?) 101, 2 Παποεμείθης 102, 1Παπεντῶς ἀμόιτος 74, 13  $H\alpha\pi\omega$ ) or 93, 30  $H\alpha\varrho(\varepsilon)\tilde{\iota}\tau\iota\varsigma$  75a, 10. b, 13; 81, 3 Παρεῖτις 'Αγαθείνου 77,4 Παρεῖτις ''Ωρου Θενεργέως 76, 6. 8. 12; 81, 8. 12. 15 Παρουφ 94, 19  $II\alpha\tilde{\varrho}\tilde{\omega}\tilde{\varsigma}$  95, 50 Πατοῦς 93, 34; 110, 2 Πατοῦς Τυφλύμιος 99,4  $\Pi \alpha \tau \circ \tilde{v}(\varsigma) \Omega \pi \iota 93,34$ Πατρικία 97, 34 Πατοωνία 95, 291. 317. 356. 377 Πανητ Ηραλος 93, 24 Παυλῖνος 100, 11 Παῦλος **53**, 15, 26, 28, 31; **54**, 11; **95**, 42. 86. 222. 246. 403. 421 Παῦλος Καμιλίτα 53, 33 Παύσειοις Ατρήους 74,5 Παχνοῦβις 75 b, 40Παχνούβις ὁ καὶ Σελητ-τ[--] 101,7 Πεεῦτος Ἰωσηφίου 93, 134 Πεεῦτος Πεμωιο 93, 16

Πελαῖος 102, 3 Πεμω)ιο 93, 16

Πενουπε 'Αδελ[φίου] 93,

Πένσιος (Gen.) 106, 3

Πεσοῦρις (Gen.) 107, 1; |Πτολεμάτος 108, 2 Πεταρυφεῦτος (Gen.) 49,9 Πετε $\tilde{\eta}$ σις Λέ $\tilde{\xi}$ ου 104,  $\tilde{5}$  Πετε $\tilde{\iota}$ μού $\vartheta$ ης 82,  $\tilde{5}$ Πετεμενο( $\tilde{v}$ φις) Διοννσίον 110, 6 Πετεμενῶφ(ις) 106, 4 Πετενώθις Πετεμενώφιος 106, 4 Πετεσοῦ(χος) Πισοίτιος 75 a, 2. 9; b, 3. 12 Πετεχών νίδς Ψεναπαίτου 105, 5 Πετεχωνς 103, 3Πετοσίοις 105, 7 Πετραεμονοῦπις 107, 2; 108, 1 Πέτρος 95, 284. 321. 350. 508 Πέτρος Τανσιν 53,16 Πείμου 93, 23 Πηϊ Παλαν 93, 31 Πητηρως (Gen.) 94, 15 Hinovs 87,3  $II\iota n\eta$  93, 27 IIin $\omega_S$  109, 1  $II \iota \nu o \nu \tau \epsilon$  93, 88 Πινουτε Ίσακίου 93,81  $\Pi\iota\sigma\delta\iota\varsigma$  74, 10 Πισοῖθις **75a**, 2 Πισοῖτις **75b**, 3  $\Pi\iota\sigma\tilde{v}_S$  79,11 Παυρίτης 93, 130 Hnelnil 93, 36 [H]nv $\lambda$ . 93, 67 Πηύλιος 93, 15. 39; 95, 167. 424  $\Pi$ nv $\lambda$ i $\in$   $\Pi$ [nv $\lambda$ iov] 93, 98 Πληνις Παμήν(ιος) 104,2 Πλούτος 104, 3 Πμανεσαν 53,8  $II\mu\omega$  106, 6 Πνεφορῶς 75 a, 11; b, 15. 18; 77, 13; 81, 7. 11  $\Pi \nu \ddot{\imath} \ 93, 33$ Πνιαμία 91, 22 Πολήπλεπτος 95, 92. 197. 305 Πολιάνθης 47,7 Πολυποέων 51,8 Πορέβθις 103, 1 Ποτος 94, 21 Πουσμααζε **93**, 127 Ππαπας Μαρία **93**, 35  $\Pi_{Q\tilde{\alpha}oS}$  s. Aψοήλιος  ${f 55}, 8.32$ Hoionos (Stratege) 97, 31 Πρόπλος Β. Οὐαλέριος 75b.8 Ποώταρχος 47,6

 $[\Pi \tau.] Kai\mu(); 85b, 10.$ 11; **110**, 3 Πτολεμέος **53**, 22 Πτολλεμαΐος 8. Αὐρήλιος 54, 2  $\Pi v$  .[---] 110,8 H[..]aov (Gen.) 93, 63  $Po\tilde{v}\varphi o\varsigma$  79, 6. 15; 90, 39 .. φ. υδιος 93, 117  $\Sigma \alpha \beta i \nu \varepsilon$  93, 54 Σαβίνις Ίωάννου 93, 11 Σανονευ 53, 33, 34 Σαποίων 90, 35 Σαρα[- -] 85 a, 17  $\Sigma \alpha \varrho \alpha(\pi)$  84,8 Σαραπάμμων Αβάρις 53,9 Σαραπάμων 79, 13. 14; 93, 132 Σαραπᾶς 72, 11 Σάραπις 95, 115  $\Sigma \alpha \rho \alpha \pi i \omega \nu$  73, 5; 91, 5; 95, 35/6. 98. 203. 400. 414. **450. 484. 496**; **105**, 3 Σαραπίω $\vec{v}$  Αβραμίου 93, 18 Σαραπίων Μ[...] κιτη 93,8 Σαραπίων Ππείπιι 93, 36 Σατουρνείνος 8. Ιούλιος 75b, 1 Σάτριος 110, 5 Σάτυρος 85 b, 2. 10 Σεγούντα 95, 288. 318. 357. Σεμῆς 'Απφύνεως 106, 7  $\Sigma \varepsilon \lambda \eta \tau \tau [---]$  101, 7 Σενούθης 97,25  $\Sigma \varepsilon v \circ \tilde{v} \vartheta \iota \varsigma$  93, 99  $egin{array}{lll} egin{array}{lll} egin{arra$ 3 93, 94 Σεουῆρος 87, 1 Σεραπίων 100.3 Σερνει 93, 51 Σίμον (sic!) (Tovδαΐος) 53, 25 Σπυνυπίτης **95**, 130 Σπυταλ( ) **95**, 136 Σοϊ Πανζευσις **93**, 126 Σολομών 90, 46 Σοῦχις Πνεφορώτος 77,13 Eregare (Nom.?) 61 Vs. Στέφανος 95, 95. 170. 178 (beide ἄμα Στ.). 200. 307 Συνθεύς 95, 414 Συρια[--] 84, 2 Σχειοιείνις 83, 5 Σωτήριχος 82, 3 Σωφρόνη 95, 120

 $\Phi \varepsilon \lambda \lambda \tilde{\omega} ros$  (Gen.?) 97, 19

Ταῆσις 78,8 Τανρατω 93, 32 Tágir 95, 179 Taga 63 A 2 Τάτιος 53, 14  $Tav\varrho i(v\eta)$  91, 16  $Tav\varrho ivos$  91, 17. 30; 95, 122. 218. 556 Ταυρίνος Σερνει 93, 51 Ταυρίνος Φοιβάμωνος 93, Τανσ(ε) ῖρις Πνεφορῶτος 81, 6, 11 Ταύσιν (Gen.) 53, 16 Tavolois  $\Pi \alpha \varrho(\varepsilon) \ell \tau i \sigma \varsigma$  75 a, 10. 13; b. 13. 21 Ταψόις 53, 23 Τζαλε Φίβιος 93, 45 Τηημήτοι(ος) 100,1 Τιβέριος Κλαύδιος Ἡοάκλειος 79, 7 Τιμασαγόρας 69,1 Τιτιανός, Φλάουιος (Hegemon) 75a, 5 ----]τίων 87, 9. 10 Τοηγοιτ. 84, 48 Tovav 53, 18 Τουβίας 84, 9 Τυφλύμις 99, 4  $T\tilde{\omega}_S$  s.  $\Psi \acute{a}\iota_S$  90, 16 Φαμαι **53**, 29  $\Phi \alpha \mu \omega \nu$  (?) 105, 4 Φαμώνθης 106, 5 Φανερᾶς 95, 70  $\Phi$ άος νεώτ(ερος) Πεν...106. 2 Φαρεσμάν $(η_S)$  95, 287. 321. 354 (Φαρησμ.) Φαο. [.] . τας 84, 47 Φανθ 93, 89 Φαῶν (Πίσυτος) 79, 10

Φηου Μόνιος **93**, 91 Φιβ( ) **75 b**, 39 Φιβάμον (sic!) 66,1; 67,1 Φίβιος 93, 71 Φῖβις 93, 45 Φιβίχις 84, 26 Φιλάμων 110,7 Φίλιππος 93,69 Φιλόθεος Σαβινε 93,54 Φιλόθεος Φιβίου 93,71 Φιλόνεικος (Strategos des Herakleopolites) 75a, 1 Φιλόστρατος 49,6 Φλάβιος 'Οννωρίου 91, 11 Φλάουιος Τιτιανός 75a, 5 Φλάνιος Κλεονεύς 90, 14 Φοιβάμ(μ)ων 91, 16. 31. 32; 93, 56. 70. 72. 135 Φοιβάμον (sic!) Μαπαρίου 93, 60; 95, 238 Φοιβαμων Φανθ 93, 89  $\Phi_{ov}$ .[.].[o]v (Gen.) 53,34  $\Phi_{ov}$ tl $\lambda(\lambda)\alpha$  95,173.324 Φύλαξ 95, 198. 306. 311 Φωσφόριος 97, 17 Φ. [---], πύρα 97, 29 Χαιρήμων 84, 7  $X \varepsilon \mu \tilde{\pi}(-)$  105, 8  $X \delta o \xi i \dot{\varsigma}(?)$  100, 11 Χριστόδ(ωρος), κόμης 95, 532. 538. 545

Ψάις Τῶτος 90, 16 Ψᾶς (Gen. Ψᾶτος) 95, 102. 262. 338. 388. 390 Ψεβω 106, 6 Ψεναμοῦνις 103, 2 Ψενεσουήριος (Nom.) Φαμώνθον 106, δ Ψεντιβαβα 100, 6

Ψεμμώ(νθης) μεl(ζων)υλός Άρεμμοῦς 105, 6 Ψεμώνδης Ψεναμ(ούνιος?) νίοῦ Ηετοσίριος 105, 7 Ψεναμ(οῦνις?) 72, 15 (Ψ. Ασήμου), 21; 75a, 12; b, 16; **105**, 7 Ψεναπαίτου (Gen.) 105, 5 Ψενεθυνίτης 83, 6 Ψενεσουήριος Φαμώνθου 106, 5 Ψενμοντεύς δ καί Ψεβω 106, 6 Ψενμώνθ(ης) Xεμπ(Έπονύχου 105, 8 Ψενναμούνις (Gen.) 53,4 Ψενναμοῦνις Ψόιτος 53,24 Ψενοσείρις Ψενοσείριος 77, 12 Ψενπτοῦτις 107, 2 Ψεν πτο ῦτις Πετραεμον (ο ῦ- $\pi \iota \varsigma \rangle 108, 1$ Ψενσενφ[ϑομ]ωνϑηςραπίωνος 105, 3 Ψενσοήριος 97,6 Ψόις 8. Ψενναμοῦνις 53,24 Ψόις 'Ασηληπιάδου 53, 19 "Ωνιανίσκος 95, 155. 276

Ωπι 93, 34
'Ωρίων 54, 14
'Ωρίων 54, 14
'Ωρίων 57, 2. 81, 8. 12. 15
[s. Παρεῖτις]; 84, 47
'Ωρος Διδύμον 53, 32
'Ωρος Μενχῆς 103, 2
'Ωρος Μαυλον 53, 26
'Ωροιᾶς Παλαν 93, 29
'Ωτᾶς Πμανεσαν 53, 8

Dav Δανιηλ 93.38

# 2) Personennamen der literarischen Texte, einschließlich ihrer Königsnamen.

'Ααρών 56, 1. 6. 15. 26. 37 'Αβραάμ 57, 71 'Αννα 65, 5 'Αρτάβανος 59, 6 'Αρταξέρξης νίδς Μαπρόχιρ 59, 7

Δαφεῖος ὁ Νόθος **59**,10 Δαφεῖος Ύστά(σπ)ου **59**,4

Ίακωβος, ἄπα 65,20

Ίησοῦς **57**, 47 Ἰωάννης **65**, 5. 7

Μάγοι, οἱ **59**, 3 Μαρία **65**, 3 Μάραος **65**, 24 Μωυσῆς **56**, 1. 14. 20. 26. 29. 36. [50]

Ξέρξης ὁ δεύτερος **59**,8 Ξέρξης ὁ Μέγας **59**,5 Πέτρος 65, 11. 19

Σογδιανός 59, 9

Υστά $\langle \sigma \pi \rangle \eta_S$  59, 4

Φαραώ **56**, [14]. [20]. 26 28. 33. 46. [48]. 51

Χριστός **57**, 40; **59**, 38 Χριστός Ἰησοῦς **57**, 47

#### 3) Konsuln.

Φλ. Τορδάνης und Σενήρος 91, 14.

#### 4) Kaiser und Kaiserinnen.

#### Nero

Νέφω(νος), Lδ 108,4 Νέφονος Τιβεφίου Γλαντίου (sic!) Καίσαφος Σεβαστοῦ Γεφμ(ανιποῦ) Αὐτοπράτοφος, Lε 107,6

#### Domitian

Δομιτιανοῦ Καίσαρος, μετὰ τὸ τι 72, 31 Δομιτιανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου, Lιγ 109, 5

#### Trajan

Αὐτ. Καίσαρ. Νέρουα Τραιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ, Ly 86, 5. 42 Τραιανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου, Liζ 101, 3. 5. 9

#### Hadrian

Αδοιανοῦ, Lβ 72, 19. 28

'Αδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου, Lια 105, 1
'Αδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου, Lις 75a, 4
Αδτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ 'Αδριανοῦ, Εἰς

Τοαίανοῦ Άδοιανοῦ, Eid bei der τόχη des, Lις **75a**, 15

\*Αδριανοῦ Καίσαρος τοῦ πυρίου, Lπα 103,4 Αὐτοπράτορος Καίσαρος

Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Άδριανοῦ Σεβαστοῦ, Lnβ 74, 21

# Marc Aurel und Verus

'Αντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων, Ly 76, 2

# Antoninus Pius

'Αντωνίνου τοῦ πυρίου, LA 102, 4. 6 'Αντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου, L& 75 b, 6

Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου 'Αδριανοῦ 'Αντωνείνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς, Lι **75 b**, 23. 37; **79**, 3.

#### Commodus

Αὐρηλίου Κομμόδου 'Αντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου, Lnβ 81,1

Julia Mamaia 89, 12. 31

#### Severus Alexander

Σεουῆφος 'Αλέξανδφος Εὐσεβής Εὐτυχής Σεβαστός 89, 11. 18. 30. 36

### 5) Monate.

 $^{\circ}A\delta \varrho \iota av \delta \varsigma \ 76, 11$   $^{\circ}A\vartheta \delta \varrho \ 82, 7; 95, 555; 106, 1$   $^{\circ}E\pi (\varepsilon) \ell \varphi \ 47, 20, 24, 26; \ 74, 22; \ 101, 6, \ 10 \ (^{\circ}E\pi \ell \varphi)$ 

Θώθ **61** Vs. III 1. 5; Rs. III 1; **63** B III 1; **79**, 20

Μεσορή **53**, 33; **81**, 14; **98**, 1.7; **108**, 5; **109**, 6 Μεχείο **70**, 1. 9; **76**, 8. **95**, 240

 $T\tilde{v}\beta\iota$  55, 24. 29

Φαμενώθ 75 b, 38; 91, 14 Φαρμοῦθι 91, 20 Φαῶφι 48, 15; 103, 6

Xoian 95, 239; 105, 1

# 6) Geographisches.

# a) Länder, Städte, Dörfer, Gaue, Toparchien (und andere Landesteilnamen), Stadtteile, Häfen, Völkernamen 1),

'Aγκυςῶν bzw. 'Αγκυςώνων\* (herakleopolit.Gau) 74,7. 12 ('Αγκυςῶν Gen. Plur.); 75 a. 3[\*]; 75 b, 5\*; 76,4\*; 77.8\*; 79, 11. 18[\*]; 81,5; 82,8 Αἴγυπτος 89,26 "Αλσος 85 a. 3 'Ανοος 95, 386. 388 'Αντινόον πόλις 74,4 'Αντινόον 95,170. 172

'Αποίκ(ιον) 93, 128
'Αποίλλωνος πόλις) 98, 1
'Αποίλλωνος πόλις ή Μεγάλη 99, 1
'Αποίλλωνος πόλις τοῦ ὑπὲρ Μέμφιν Κυνοπολίτον νομοῦ 73, 1
'Αραβία 55, 6
''Αρε[ως Gen.] 93, 143
''Αρχίον (Gen.) 93, 78

| Βαρί[..] 93,107 | Βούβαστος 90,36 | Βούσιοις 93,3 (im Hermo-| polites); 95,179 | Βουτικός ποταμός 84,27 | u. ö. | Βώου (Gen.) im Hermo-| polites 93,10

Επουσ[---] 93,139 Έλεφαντίνη 102,1

<sup>1)</sup> Enthält alle geographischen Bezeichnungen, soweit sie nicht in den hier edierten Papyri selbst als unter b) fallend charakterisiert werden. Bei nichtgriechischen Namen, soweit sie nicht zu den häufig vorkommenden gehören, sind die Akzente usw. weggelassen.

\*Ερμηταρίου (Gen.) 93, 124
\*Έρμουπολις 89, [3]; 91, 6.
8. 10. 11. 24. 31. 33; 95,
[12]. 48. 49. 102. 132. 157.
159. 207. 422. 427. 436.
448. 454. 477
\*Ερμουπολιτῶν (sc. πόλις)

91, 17 ...ε. πωρεως 93, 75

Ήραπλείδου μερίς 85 a, 18; 90, [30] Ήραπλεοπολίτης νομός 55, 7; 74, 7; 75 a, 1; b, 2; 79, 12

...ηπεριτων (μοναστήριον) 55, 4

Θραμηνότου (Gen.) 93, 107 Θῦνις (im Hermopolites) 93, 5. 141; 95, 424

Τριουσαλή 90, 38 Τριών 90, 8; 93, 100 (im Hermopolites) Ίριὼν Πετεαπθ(εί) 93, 37 Ἰουδαῖοι 53, 25 Ίππονος 8. Φυλακή

Kεπρο 93,95Kυνοπολίτης νομός 73,2.3 Kwitns 76, 5

Λευκωπυργείτης **93**, 53 Λητο[---] **90**, 45

Μαγδῶλα 90, 5
 Μαγδῶλα Βουνόλων (im Hermopolites) 93, 12
 Μέμφις 73, 1. 3
 Μεν(δ)αῖος 47, 8
 Μη(ιφόπολις) 103, 1
 Μυσουλεη 93, 25
 .. μης 93, 66

Ναβοώ s. 6b θ

'Οξ[ύρυγχα?] 97, 30 'Οξυρυγχίτης νομός **55**, 11; 74, 14

Πακηφιεήσ( $\iota_S$ ) (Theben) 107, 5; 108, 4 Παπλέου 93, 119 Πε[--]ωθ 93, 61 Πέσλα 95, 85, 158, 190, 280, 299, 346, 365 Πετεαπθ(εl) s. Ίβιών Πφεφη 93, 84 Πτολεμαίς 85 a, 3 (δ ἐν  $Πτ. δφμο_S$ ) 'Ρωμαΐοι 72,23

 $\Sigma$ εβωείμ **56**, 62  $\Sigma$ ε[ $\varphi$ ω] (im Oxyrhynchites) **55**, 10  $\Sigma$ ε $\varphi$ ω Νεμζηην **55**, 14  $\Sigma$ ε $\ldots$ ... $\varphi$ ( ) **93**, 142  $\Sigma$ ινανυ $\varphi$ ( ) **95**, 162. 481  $\Sigma$ ινεου Ακε( ) (Gen.) **93**, 131  $\Sigma$ ιντ $\varphi$ υ $\varphi$ ι $\varphi$  **93**, 129  $\Sigma$ όδομα **56**, 61  $\Sigma$ υ $\varrho$ ία **85a**, 10

Tανιάθις 94, 3. 27 Tαρροῦθις 93, 87 Tεκεριεθιῶθις) 93, 26 Tερ(τον) Kανο[--] 93, 136 Tερ(τον) Vανη 93, 82 TερKυθεος (Gen.) 93, 49

Ύσα 90, 36

Φυλακή Ἱππονος (im Herakleopolites) 55,6

 $\begin{array}{l} \mathit{Wev}[\ 90,41 \\ \mathit{Wona}(\ )\ \mathit{^*Avovqlov}\ 93;52 \end{array}$ 

#### b) Kleinere topographische Einheiten.

α) γεώ ργια. \*Απόλλως (Gen.) γ. 95, 137 "Αρωνος γ. 95, 361 "Αρωνος Μιπροῦ (γ.?) 95, 236

 $^{\prime}$ I $ai\delta\omega\rho ov\ \gamma$ . **95**, 101. 206. 452 ( $\dot{\epsilon}v$   $^{\prime}$ Ia.). 498 512(?)  $^{\prime}$ I $\omega\dot{a}vvov$   $^{\prime}$ E $v\omega\chi(lov)\ \gamma$ . **95**, 360 389

Λουσιμάχου γ. **95**, 6, 225. 399, 529

Νήσου Πέτρου γ. **95**, 21. 268 u. ö.

\*Oνοφοίου γ. 95, 411 \*Όφεως γ. 95, 425 (hier ohne γ.). 510

Πανλτ γ. 95, 87. 192. 402. 405. 423. 453 (ἐν Π.). 487. 499. 515

187. 499. 515 Πλουτίωνος γ. 95, 257. 337. 359. 385

Πωέως γ. 95,404 (ohne γ.).

Συμβίχεως γ. 95, 403 (ohne

 $\gamma$ .). 421. 489 ( $\varepsilon \nu \Sigma$ .). 509 (ohne  $\gamma$ .)

 $Te\lambda\beta$ ώνθεως (Nom. -ις) γ. 95, 29. 222 (ohne γ.). 409. 457. 463 (ohne γ.). 465 (ohne γ.). 502 (ohne γ.). 506-8 (ohne γ.)

β) δωρεαί.

Προτάμου δωρεά **95**, 343. 364. 435 446. 474. 525

γ) ἐκκλησίαι. Κ[ ] ἐ. 94.1

Mαρία, άγία (wohl Kirche) 95, 166. 169. 171. 180

δ) ἐπαύλεις. Διοσκόφου ἔ. **95**, 430 Έρμουπ(όλεως) ἔ. **95**, 500 Κολλούθου ἔ. **95**, 429

Mηνα Διονυσίου ξ. 95, 431 Ψάτος ξ. 95, 207, 454 ε) ἐποίκια.

Δωσιθέου έ. (im Oxyrhynchites) 74, 14. 16

Koi[---] &. 93, 138

 $\Lambda \epsilon \omega \nu l \delta o v$  sc.  $\epsilon \pi o l n l o v$  (?) 53, 18

Πμεψεν έ. 53,20

Φύλαπος έ. **95**, 93. **198**. 306. 311

Φι[λ]οστράτου ε. (im Kynopolites) 73, 4

ζ) κλῆροι. Ἰσιάδος **90**, 35

 $\Sigma \alpha \rho \alpha \pi l \omega \nu (o_S)$  n  $\lambda$ . 95, 35. 36, 400, 414, 484

η) νῆσοι. Προθέσις νῆσος **95**, 381 Σωμφιακὴ [νῆσος?] **86**, 8

θ) μοναστήρια; οίποι. "Αρωνος οί. 95, 133 Binrogos of. 94,5 (zu Taniathis gehörig)

Θεοδώρου, τοῦ ἀγίου, οῖ. **94**, 10 (ebs.)

Κενεμβάτον 95, 174 (vgl. unter χωρία)
 Κολλούθον, τοῦ ἀγίον, οῖ. 94, 13 (ebs.)
 Κον[σταντίνον], τοῦ, οῖ.

94, 14 (ebs.)

Λέας, τῆς, οῖ. 94, 12 (ebs.)
Λέοντος, ἀβᾶ, οῖ. 94, 8

Μαρίας, τῆς ἀγίας, οῖ. 94, 9 (ebs.) Μιχαηλίου, τοῦ ἀγίου, οῖ. 94, 7 (ebs.)

Oσίω οΐ. 94,6 (ebs.)

(ebs.)

 $H[.] \cdot o\mu$ ,  $\mu o \nu \alpha \sigma \tau$ .  $\mathbf{94}$ , 20  $H\tau[..]$  ol.  $\mathbf{94}$ , 4 (ebs.)

'Αγαθοδαίμων 89, 26 'Αφφοδίτη 51, 5 'Ήφακλῆς 75 b, 27

Θεοί Αυτοπράτορες 89, 14. 33 Θεοί Σεουῆροι 89, 5. 22 (?)

ι) τόπ(ια oder - οι). "Αρωνος τ. 95, 161. 234. 262. 323. 325

 $\Gamma_{\alpha i\alpha, \tau}$  einer  $\delta_{i\alpha norla}$  94, 30

Ενωχ, τ. έν Θαλμοῦ 95, 263 Ένωχίου τ. 95, 7

'Ιβιών, τ. einer διαπονία 94, 29

*Κάστορος*, τ. in Telbonthis **95**, 463. 465

Ns( ), τόπος **95**, 464 Ναβοώ, Dorf, τ. einer διακονία **94**, 28

Ομαρ( ) τ. 95, 387

Πασχλε, τ. einer διαπονία 94, 33

[.]πόλεως τ. **94**, 35 Σχοιν( ) τ. **95**, 412

7) Götter.

[...]vdeog, r. einer dianovia 94, 32

Φοιβάμμονος τ. **95**, 238.

[..]μινπτελ, τ. einer διαπονία 94, 31

κ) χωρία. "Αρωνος χ. **95**, 128. 219

Βησίου χ. 97,20

Θαλμόο(v) bzw. Θαλμοῦ χ. 95, 3 u. ö. 138 u. ö.

Kενεμβάτ(ov) χ. 95, 8 u. ö. (vgl. unter olmol)

Μέλανος χ. 95, 131

λ) Straßen in Hermupolis Magna.

 $\Phi_{\varrho o v \varrho i o v} \Lambda_{\iota \beta \delta \varsigma} 89,15$   $\Phi_{\varrho o v \varrho i [o v ----]} 89,15$ 

# 8) Wörterindices:

#### a) der literarischen Texte 1).

άγγελικός  $\mathbf{58}, 43$ άγιάζω  $\mathbf{58}, 7. 22$ άγιάτατος (sic!)  $\mathbf{65}, 11$ άγιος  $\mathbf{58}, 15. 25. 48$ ;  $\mathbf{65}, 2$ u. ö. ἀδικία  $\mathbf{58}, 1$ αἴμα  $\mathbf{58}, 38$ αἴων  $\mathbf{58}, 17. 49. 50$ ἀμήν  $\mathbf{58}, 18. 51$ ἀντέχεσθαι  $\mathbf{58}, 10$ ἀντιλήματως  $\mathbf{65}, 4$ ἀδρατος  $\mathbf{58}, 6$ ἄπα  $\mathbf{65}, 20$ ἀπόστολος  $\mathbf{65}, 7. 24$ ἀρτος  $\mathbf{58}, 22$ ἀρχεκίσκοπος  $\mathbf{65}, 20$ 

άρχηγός 65, 10

άσπιλος 65.1

άχραντος 65, 2

άρχηεπίσκοπος 65, 19

βασιλεία **59**, 1 βοαβησφώρος (sic!) **65**, 12

γενειώτατος 65, 11

διάπονος 58, 19, 31, 51; 65, 9 δόξα 58, 13, 46 δούλη 58, 2 δοῦλος 58, 2 δύναμις 58, 44 δωρέομαι 58, 10

έπτείνω 58. 5 έπακούω 58, 26 έπίσκοπος 65, 19 έτία 65, 1 εὐανγελίστης 65, 7 εὐλογέω 58, 7 εὐχαριστέω 58, 33 θεοδόπος (sic!) **65**, 4 θεολόγος **65**, 7 θεός **65**, 8

ίερεύς 58, 21. 32

καθευθύνω (sic!) **58**, 8 καλίνικος **65**, 12 καταξιόω **58**, 34 κλίνω **58**, 1. 3. 52 κοινωνία **58**, 36 κυρήα **65**, 6

λαός 58, 26

μαπαρώτατος **65**, 18 μάρτυς **65**, 6. 9. 13. 21 μετάληψις **58**, 36 μιαντός (μιαίνω)? **65**, 17 μονογενής **58**, 11. 45

<sup>.)</sup> Aufgenommen ist hier auch die Schreibtafel Nr. 65; die Bibelfragmente sind nicht ausgezogen. In 8a und b sind nur wichtigere Worte aufgenommen. Dialektische Formen sind mehrfach so aufgeführt, wie sie der Papyrus bietet.

δοθόδοξος **65**, 22 οδς **58**, 4

παντοπράτως 58, 33 παρθενομήτως 65, 3 πίστις 65, 23 πνεῦμα (τὸ ἄγιον) 58, 15. 48; 65, 4 ποτήριον 58, 24 πρεσβεύω **65**, 22 πρεσβία **65**, 1. 15 πρόδρομος **65**, 5 προέχω **58**, 19 προ[σεύχομαι] **58**, 31

στήπω **58**, 52 σύμπας **58**, 16. 49 σῶμα **58**, 37 σωτής 65,8

υλη **65**, 16 υπόσχησις **65**, 15

 $\varphi\omega\tau l\sigma\tau\eta\varsigma$  65, 6

χαρίζομαι 58,9

#### b) der nichtliterarischen Texte.

#### a) Beamte, Funktionäre (auch private und kirchliche); Titel.

άγφοφύλαξ **95**, 40. 368. 419 άπαιτητής (σετικών) **95**, 56. 159. 437. 478 άρχημανδρίτης **55**, 2

βασιλεύς **47**, 10 βοηθός **95**, 72 βουλευτής **91**, 11

γραμματεύς 47,6; 76,5

διάπωνος (sic!) 54,11

(ἐπατόντα)ρ(χος) 84,47 ἐπιμελητής 74, 3

επίσκοπος 94, 37 επιστάτης 100, 4 επὶ τῆς πόλεως, ὁ 48, 7 επίτροπος 90, 2 (ἐ. πριουάτης) ἔφορος 93, 145

ήμεροφύλαξ 105,1; 106,1

κόμης **95**, 532—4. 537. [538]—540. 545. 547. 560 κωμογραμματεύς **75 b**, 42

ναυτικός s. Ind. b γ νοτάριος 95, 218; 97, 32 οἰπονόμος 53, 28

πράπτωρ (ἀργυριπῶν) 76,4. 81,4; 102,1; 103,1

σίταρ(χος?) **95**, 335 σιτολόγος **95**, 284. 286 7. 350 στρατηγός **75**α,1; **97**, 31

τοπογραμματεύς 82,6

ύπογραφεύς 70, 5

φύλαξ 107,4; 108,3

αμμα 92, 4, 8, 12, 16, 17 ἀργύριον 47, 13, 17—9, 21, 26; 73, 6; 79, 21; 83, 2; 85 a, 6; 86, 29; 90, 18/9; 91, 26; 101, 5, 9 αρουρα 84, 49; 85 b, 2, 4 u.  $\delta$ , 90, 3 u.  $\delta$ , 92, 4, 8, 12, 16, 17; 95, 313, 419 ἀρτάβη 52, 3 u.  $\delta$ ; 54, 7 u.  $\delta$ ; 79, 18; 84, 25, 29; 95, 4 u.  $\delta$ ; 98, 3, 6

 β) Maße, Münzen.

81, 9. 10. 13. 16; 82, 9; 86, 29 u. ö.; 101, 5. 9; 102, 5

κεράτιον **55**, 16; **94**, 4 u. ö.; **95**, 27 u. ö. κνίτιον (sic!) **55**, 27. 32 κώιον **50**, 7

λίτρα 95, 135. 335. 383

νόμισμα 77, 17; 94, 4 u. ö.; 95, 15 u. ö. νομισμάτ(ιον) 55, 15. 34; 91, 4. 11. 12

ξέστης **54**, 8; **94**, 21; **95**, 73, 149, 162, 252, 379

441. 443. 472. 481. 491. 519. 530

φυπαρόν 95, 346; 103, 4

 $\sigma$ ine $\lambda$ inó $\nu$  (?) 54, 6

τάλαντον 73, 7: 85a, 11; 90, 4 u. ö.; 91, 27 τετρώβολον 101, 5. 9 τριώβολον 81, 14. 16. 17

χαλκός 50, 10; 70, 5; 71, 6; 82, 9 χουσός 55, 15; 91, 4 χουσοῦν, τό (sc. νόμισμα) 87, 3. 5

#### γ) Allgemeine Wörterliste.

ἄβροχος 90, 25. 32; 95, 359—61.380—1.483—4. 488—9. 505. 515 ἀγορά 48, 5 ἀγοράζω 80, 4. 5 ἀγραφος 95, 72 u. ö. άγρο(ενος) 93, 55 u. ö. ἀγρός 90, 21 u. ö. ἀγώγιον 74, 17. 19

άγωνιάω 48,10 άθητήσιμος (l. άθετ.) 95, 80 u. ö. αλώνιος 89, 7. 13. 16. 23. 28. 32 άλλάττω 55,26 άλως 95,169 άμμόχωστος 90,27 άμπελουργός 95,139. 406 ἀμφίβολ(ος) 95, 561 ἄμφοδος 89, 15. 27; 91, 25 ἀναβολή 52, 5; 95, 215 ἀνάγω 90, 23 ἀναγωνίατος 48, 12 ἀναλθέχομαι 55, 22 ἀνακαθάστασις (sic!) 95, 224. 332 ἀνάλωμα 95, 156. 188. 279.

298, 331, 345, 364, 394, 434, 445, 476, 492, 494 αναπλέω 48,9 άνδριάς 101, 3. 8 άνήλωμα 50, 4 ἀντάποχον 79, 1 ἀντίγοαφον 72, 12, 35; 76, 1 άντιγράφω 48, 12 άντιπαρίστημι 75 b, 32  $d\xi\omega\nu$  95, 139, 333, 338, 387. άπαργυρισμός 95, 151 άπελεύθερος 90,39 άπελήλυθα 48,3 άπέχω 79, 13; 86, 17 ἀπηλθα 100,6 άπηλιώτης 77, 13; 84, 5 u ö. 26; 89, 28; 91, 25; 92, 2 5. 10. 14; 95, 22. 269. 281 ἀπηλιωτικός **55**, 5 ἀπογραφή **72**, 16. 18. 21. 25. 26. 28; **75b**, 28 ἀπογράφομαι 72, 10. 19. 29. 30; 75 a, 4; b, 5. 31 [ἀ]πο[καθίστημι] 71, 7 άπουνέω 51,6 άπολαμβάνω 91, 5 άπόλοιπος **84**, 24 u. ö. άπολ(ύω?) **95**, 336 άποσκευή 48,9 αποσυνίστημι 81, 3. 6 άπόταντος 95, 30-32 άργυρικόν 76, 4; 81, 4; 102, 1; 103, 1 ἀργύριον s. Index 8 b β άργυροῦς 54, 4. 5 άριθμησις 76, 11  $\stackrel{\circ}{a}_{00}(\tau_0\eta\tau\dot{\eta}_S)$  93, 33, 83, 85, 88, 118, 120, 130, 132 άρτοκο $\pi(ε)$ ῖον 95, 24. 271; 97, 11 άρτοπόπος 95,97. 167. 196. 202, 303, 309 άρτοπία 95, 177 άρτοποιία 95, 72 άρχέον 48,8 άσπάραγος 50,7 ἄσπορος **90**, 24. 28. 33 ἀστή **85 b**, 10 άστός 85 b, 3. 11 άσχόλημα 85 a, 4. 9 άφοομή 83, 22; 87, 6 ἄχυρον 74, 16. 19; 95, 459. 462; 109, 3

βαΐου 92, 1 u. ö. βαλανείον 82,7 βεστίον 95, 108. 208. 468. 504

βρέβιον 95, 440 βρέουιον 54, 1 βοηθός 95, 72 βο(ρ)ρᾶς 77, 10. [11]; 84,9 u ö.; 92, 1. 5. 9. 13

γείτων 77,11 γενέθλιον 97,34  $\gamma \dot{\epsilon} \nu (\eta \mu \alpha)$  52, 7 γεώργ(ιον) 95,6 u. ö. γεωργός 90, 34; 95, 30 u. ö. γῆ 84, 49; 90, 24 u. ö. γλαυκός 50, 9 γναφεύς 95, 172; 97, 3 γνῶσις 93, 86. 140. 145; 94, 1 γόμος 109, 4 γραμματεῖον 55, 28. 32

δεσπότης 89,6 δημόσιον 95, 84. 85. 157-159. 189. 190. 299. 346. 365. 436. 437. 477. 478 διαγράφω 76, 10; 81, 3; 82, 9 διάδοσις 95, 168. 230/1. 467 διάθεσις 91,24 διαπονία 94, 1. 26. 38 διαμονή 89, 11. 30 διαταγή 95, 65 διατίθημι 48,7 διατροφή 95, 173 διέρασις 85a, 2 διευτυχέω 80,8 διμή (Ι. τιμ.) 95,78 δίμοιρος 91, 22. 29 διοίκησις 76, 7. 9. 13; 81, 9. 15 διορθόω 86, 45  $\delta i [\pi vov] 50,8$ διφθέρα 95, 554 διώβολον 70,2 u. ö. δόσις 47, 17; 91, 10. 12 δωρεά 95, 343. 364. 398. 435. 446. 474. 525

έθισμός 89, 14 είρήνη 89, 19 είσγίγνομαι 47,2 εἴσοδος 77, 14 είσφόριον 52,8  $(\dot{\epsilon} \kappa \alpha \tau \dot{o} \nu \tau \alpha) \varrho(\chi o \varsigma)$  84, 47 *ἐ*νδοσ( ) 86, 41 ἐκκλησία 94, 1 έκκοίμητρον 48,4 ἐκλησία (sic!) 95, 69, 71. 175. 349 έπτίνω 86,28 έπφέρω 48,4 έλαιον 54,6; 94,21; 95,73. | ευμτήριον 95,260

149. 162. 252. 328. 379. 441. 443. 444. 481. 491. 503. 519. 529. 530 έλαιουργ(είου) 95, 23. 222. έλαιουργός **94**, 21; **95**, 130 έλεου **95**, 472 *ἐνεύχομαι* 51,5 ένπαλαμία 95, 163. 347 ένκαταλείπω 48, 16  $\dot{\epsilon}voin(\epsilon)iov$  91, 26. 27; 95, 26 u. ö. ἔνοχος 75b, 33 έντάγιον 95, 110. 208 έντέλλομαι 48, 16 εντυγχάνω 48, έξάγω 85a, 5. 13 έξαγωγή 85 a, 2 έξενεππάσης (Ζυ ἐκφέρω) 48, 4 έξέρχομαι 87,6 εξοδιασμός 95,62 u. ö. Εξοδος 77,14 εορτή 97,36 έπάνω 55, 17 έπαρούριου 99, 2. 6 ĕπανλις 95, 27. 50—3. 97. 102 (?). 202. 207. 223. 274 309. 429—32 454. 500 έπειγράφω 78,7 έπεικαλέω 78,3 έπειλημφθαι (zu έπιλαμβάνω) 48,5 ἐπέχω 94,37 έπίδοσις 89, 8. 13. 16. 23. 24 [29]. 32 επιθήμη 73, 5  $\dot{\epsilon}\pi i \varkappa(\epsilon) \iota o \nu 95, 93. 117. 198,$ 306 311  $\ell\pi$ luquous 75 b, 33 έπινέμησις 55, 22 ἐπιοφύλαξ (l. **Ι**ππ.?) 95, 213 368 έπιστολείδιον 83, 17 έπιτιμάω 86,37 έπιτροπή 95, 238  $\dot{\epsilon}\pi i \tau \rho o(\pi o \varsigma)$  90, 2 έπιφέρω 47, 1 έποίκιον 53, 20; 73, 3; 74, 14. 16; 93, 137/8 έργάτης 94, 11; 95, 133 226 έργατία 95, 384 έργον 74, 10 έργόχειρον 97, 4. 17 έρέα 95, 559 έρύω 48,3

έτειος 86, 39

εύθηνία 80,5

εὐπία 95, 63 εὐποιεία 97, 7. 23. 33 εὐρίσιω 87, 5 εὔσταθμος 94, 36; 95, 35. 126. 240. 253. 315 ἐφηβότης 93, 140 ἐχυρός 86, 21 ἔχυσις 95, 124, 136. 219. 391

ήγεμονία 47,13 ήγεμών 75a,6; b,9 ήμεροφύλαξ 105,1; 106,1

ίατρός 83, 5; 97, 2 ίδιον ες. πλοίον 79,13 ιδιοσπο(ρουμένη) 90,39  $i\delta\langle i \rangle \delta(\tau \eta_S) ~(\mathrm{sic!}) ~84, 56$   $i\delta i\omega \tau in \dot{\eta} ~84, 48$ ίδιωτικός 90, 24 u. ö. iegeis (Gen.) 95, 195, 302 *legeύς* 89, 8. 17. [24]. 29; 95, 90 ieols (Gen.) 95, 195 ίερόν 89, 11 (Opfer). 16. 28 (beide Tempel) ίεροποιέω 89, 17 ίερω (μένος) 93,54 ίματίζω 86, 14 ίνδικτίων 52, 3; 55, 19. 30. 33; 91, 15. 20; 95, 156. 176. 188. 266. 343. 364. 379. 398. 408. 444. 455. 463, 474, 476, 492, 522, 3, 526/7. 555 ἴσοδος 84, 15 lσόνομος 70,5; 82,9

κάδοδος (sic!) 95, 70 καλαμία 95, 9, 58, 203 233/4, 439, 456, 480, 496 511 κάλαμος 95, 176, 312, 315, 369, 371 καλόνυν (1. καλλόνην, Acc.) 55, 23 καμηλίτης 95, 70 καρίδιον 97, 9 κατακομίζω 85 a, 8

*λοχυρός* 86, 26

καταλύω 95, 530 κατασκευάζω 79,23 κατασφραγίζω 48,8 κατηγορέω 72, 12 κατηνάριος 95, 106 κάτοικος 85b, 3. 5(?). 9. 13 nenlág 95, 127-9. 134. 137/8. 225. 333. 385. 466. 502 **πελλίου 95**, 26. 88-96. 114 193-201. 273-5. 300 - 3, 305-8, 366 κέλυφος 95, 109  $neveo\lambda(\acute{o}\gamma o_S)$  [1.  $\gamma evea\lambda$ .] 95,231**κηδία 95**, 212 **μηπος 90,23** nλάζω 97,9 κληφικός 95, 209 κληφονομέω 72, 16. 22 κληφονομία 72.8 κληφονόμος 84, 24. 26; 95, 35. 36. 400. 414. 484 κλήφος 84,38; 90,35 κληφόω 91, 21 κλίς 91, 29 κοινωνός 85 b, 12; 95, 32 πουφ(ίζειν) 95,87 u. ö. ποιθή 50,6; 52,9; 84,52; 95,74 u. ö. πτημα 95, 27. 61. 92. 194-197. 200/1. 237. 274. 419 κτῆσις 95, 189. 437. 448. 478 κτίσμα 95, 221 κυβερνήτης 79, 12 μύρα 95, 62. 72 84. 103. 110. 120. 166. 180. 208. 216. 239; 97, 29 ибого 89, 10. 18 [35] κύρος 94, 16 πύων 48, 16 πωμάζω 89, 9. 17. 24. 29 *κωμασία* 89, [14]. [32]  $\lambda \acute{\alpha} \varkappa (\varkappa) o_S$  95, 216. 224. 226. 228; 97, 22

λίθος 95, 124 λινάφιον 95, 217 λινούδιον 96, 1 λίτρα 95, 135. 335. 383 λίψ 84,15 u. ö.; 92,2. 6.
10. 15
λογάριον 83,15
λογιστία 95,232
λόγος 53,1. 33
λοιπάς 95,148. 522-4.
526. 531. 535
λοῦσις 95,211
λύχνος 54,5

μαρτύριον 54, 1 μελετάω Β. μηλεθάω μερισμός 95, 232; 102, 3 μεσιτεύω 75 a, 15 μεταφέρω (?) 95, 562 μεταφορά 95, 227 μέτοχος 109, 1 μέτρημα 84,56 μηλεθάω 87,9 μηνιαΐος 79, 17 μητρόπολις 103, 1 μισθόω 91, 19. 30 ulσθωσις 91, 30. 33; 95,  $\mu \iota \sigma \vartheta(\omega \tau \dot{\eta}_S)$  93, 40 μνέα 51, 4 μνήα 48, 1 μνημονεύω 85 a, 17 μονάζω 91,21; 95,67.170; 97, 13 μοναστήριον 55, 3; 94, 18.

ναύκληρος 79,10; 85a, 10 ναῦλον 79,15; 95,86.191. 328. 330. 449. 495 ναύτης (?) 85a, 5 ναυτικός 74,6.11; 87,3 νεομηνία 91,20 νεοφυτεύω 95,281 νεόφυτος 95,57.119.132. 161. 165. 215. 332. 461 νησιάς 86,20 νήσος 86,9 u.ö.; 95,22. 267—9 ναμαρχία 85a,4.18 νομίζω 79,16 νότος 84,4 u.ö.; 92,1.5. 9. 13

ξένη **75a**, 11; **b**, [18] ξενοδόχιον **97**, 24 ξένος **85b**, 2 ξύλον **95**, 386. 388

οθονηκ(ός) 95,103 οἴκησις 91,26 οἰκία 75α,7; b.10; 77. 11; 91,22 οἰκοδομία 95,238 πλινθουργός 95, 123. 126.

οἰποδόμημα 75 a, 15; b, 20. ολκοδόμος **95**, 133. 221. 223. 228. 294 οῖκος 77,8; 94,4 u.ö.; 95, 68. 76/7. 133. 174. 299 u. ö.; 97, 5. 26. 30 olvos 50, 7; 53, 1. 33; 55, 17. 20. 24. 28. 32; 95, 227. 330 δλκάζω 49,12 δλόπληφος 91, 2: 23 όλυρα 84, 55 u. ö. δμνύω 75a, 15; b, 22 δμώνυμος 75b, 31 δυηλάτης 89, 27 ὄνομα 81, 7. 12; 84, 3. 12 u. ö.; 93,3 u. ö. δπτός 95, 460 σογανον **95**, 136. 222. 339. 386. 391. 457/8. 464 бонос 75 b, 34 δομάομαι 55, 10 86 a, 3 δονηστοόφος 95, 428 δονιστοόφος 95, 455 δονιτία 95, 560 δρτύγιον **49**, 9; **97**, 36 δρυμμα **84**, 43. 56 όψώνιον 47, 16; 95, 160. 482

παιδάριον 97,5 πάλλιον 89.16 πανδεινός 48,7 παράγγελμα 48,10 παρακαλέω 48,17 παραπομίζω 74,8 παραλλαγή 95,151 παραμουνύν (l. -μονήν, Acc.) 55, 23 πεδικόν 96, 4 πεδίον 100, 12 περεστερεών 95, 33/4. 99 204. 276. 310. 367. 413 περιαιρέω 48,6 περιγίγνομαι 76, 7. 9. 13; 81, 9. 13; 85a, 6 περιγράφω 89, 10. 25 περιποιέω 87,4 περισσός 48,4  $\pi i \vartheta o 5 5, 18, 33$  $\pi \iota \sigma \tau \iota \varkappa (\varepsilon \lambda \varepsilon \nu \sigma \tau \eta_S)$  93, 20 πλειούνασμα 95, 149 u. ö.  $\pi \lambda \dot{\epsilon}(o_S)$  95, 488 πληνάκις 71, 4  $\pi \lambda \eta \varrho \delta \omega 72, 24; 91, 5$  $\pi \lambda i \nu \vartheta o g$  95, 216. 294. 323. 334. 460

214 πλοΐον 85 a, 5 πλουμάριος 95, 64; 97, 26 ποδάοιον 97,9 πολέμιος 48,3 πόλις 89,4; 91,18 ποταμίτης 95, 332(?); 97, 11 ποταμός 84, 2. 5. 9. 23. 25. 27. 33. 35. 37 ποτήριον . 54, 4 πραγματευτής 81,4 πραγματία 83, 8 πράξις 86,33 πράσις 91, 5. 8. 12 πριουάτη (ἐπίτροπος π.ς) 90, 2 ποονησίον 75 a, 7; b, 10 ποονοητής **95**, 156. 188. 298. 398. 474 προσδίδωμι 95, 269 προσκύνημα 87, 2; 100, πρόσοδος 84,7 u. ö.; 95, 254. 266. 396. 434. 445. 473. 476. 524 πρόσταγμα 47,10 προσφορά 95, 71, 175, 283. 349; 97, 27 προσφωνέω 55, 34  $\pi \varrho o \sigma \chi \eta \varrho ($  ) 97, 21 προτελέω 90, 17 προχρ'ε) ία 95, 118, 119 πυρός 79, 16, 18; 84, 55 u. ö.; 90, 15; 98, 3, 6 πωμάριον 95, 25, 39, 60. 134. 138 πωμαρίτης 95, 59. 118. 164. 259, 272, 282, 348, 401, 418

δαφάνινος 54, 6 δύσις 55, 20

σελίς 95, 340 σημειόω 74, 23 σινδόνιον 96,6 σινδών 97,28  $\sigma\iota\varrho\omega\tau(\dot{\eta}_S)$  97, 10. 15 σιταρ(χία?) 95, 335. 383. 392. 458 σιτικός 95, 56. 159. 343. 434. 437. 476. 478 σῖτος 52,3 u, ö.; 54,9 u.ö.; 84, 52; 95, 4 u. ö. σκεῦος 54,1; 95,135 σκυτάλη 95, 386, 388, 464/5 σπέρμα 95, 41. 100. 205. 420. 451. 497

στρατεία 72,24 στρατεύομαι 48, 9; 72, 22 στρατία 72, 14 στρατιά 95, 331 στοωμα 71,5 σύγηλητος 89,32 συγηρίνω 48,8 συπατέστη 48,7 σύμβολον 76, 1. 14 (σύνβ.) συμπαρέχω 91, 25 συνάγω 94, 1 συνήθια 89,27 σύνκλητος 89, 13. 32 (σύγκλητος) σύνπας 91, 23 σύνταξις 89, 7. 34 σφυρίς 95, 229  $\sigma \chi o \lambda \alpha \sigma \tau (\iota \kappa \delta \varsigma)$  95, 122 (?). 324  $\sigma \chi v v in l t \eta \varsigma$  ( $\sigma u v v v u l t \eta \varsigma$ ) 95, 130. 220. 329 (Eigen-

name?)

ταπη(τάριος) 53, 26. 31

ταριχ(οπώλης) 97, 14 τέκτων 95, 37. 415 τελέω 89, [10]. 30; 90, 37. 40 τέλος 85 a, 11 τιάδοσις 95, 382 τοπαρχία 90,44; 98,2 τόπιον 94, 35; 95, 123. 161. 234. 262/3. 267. 323. 325. 387. 401. 410. 412. 463. 465 τόπος 89, 28; 94, 26; 95, 464 τορνευτής 97,6 τράπεζα 81,6; 99,2 τροφός 95, 73; 97, 1 τρωφός (sic!) 95, 121. 162. 441, 481 τυμπανιστής 95, 125 τύμπανον 95, 131/2. 336/7. 390

δαλοψός 97,35 ΰδωρ 49, 13 υπατεία 91, 14 υποδέχομαι 48.2 ύπόλογος 90,23

τύχη 75 b, 26; 89, 11. 30

φακιάλιν 96,5 φάλαγξ 47,7 φιλοδέσποινα 97, 22 φοινικών 90,21 u. ö. φοῖνιξ 95, 38. 417 φόλετρον 95, 325. 372/3 (vgl. φώλετρον 227)

φόριμος 90,21 u. ö. φόρος 95,22 u. ö. φορτίον 85 a, ö. 8. 15 φράγμα 95,459 φράαρ 91,24 φορός (l. φρουρ.) 95,166 φύλαξ 107,4;108,3 φυτ(εία) 95,176 φυτεύω 95,60. 163. 347 φώλετρον 95,227 (vgl. φόλετρον)

χαλπίον 95,37 χαλπός s. Index 8b β χάφαγμα 95,167 χέφσος 90,24. 26. 33 χοιν[ά]ο(ιον) [für χηνάοιον?] 95, 171 χοιο(οροσκός?) 95, 301 χόρτος 95, 558 χρεσ() 95, 9 χοηματίζω 47, 5. 21; 72, 21; 75 b, 32 χοηματισμός 47, 1 χρῆσις 91, 26; 95, 58 χρηστήριον 91, 23 χρηστός 54, 8 χουσικός 95, 188. 266. 298. 364. 395. 408. 444/5. 492. 494 χουσός 8. Index 8 b β χουσόνομος 54, 4

χουσώνης 95, 261 χωλός 95, 94. 199. 304 χῶμα 95, 215; 103, 3 χωρίον 95, 3 u. ö. χώρτη 87, 4

ψειλός 77, 10 ψωμίον 95, 78

δμαι (Konj. Präs. zu εἰμι)
 48, 12
 δξισιν (sic!) 53, 33 [vielleicht ὁξίδι(ο)ν]
 δψώνιον (sic!) 95, 62, 66, 74/5, 284—7, 292, 350, 379, 503

## δ) Koptische und koptisch-griechische Wörter<sup>1</sup>).

αρχων S. 56 Z. 3 v. u. ερωου S. 56 Z. 2 v. u. θαλασσα S. 56 Z. 2 v. u.

| ιερωου S. 56 Z. 2 v. u. πραφη S. 56 Z. 2 v. u. πρωου S. 56 Z. 1 v. u. σοφως S. 56 Z. 1 v. u.

## 9) Koptisch-griechische Eigennamen aus zitierten Texten.

Ιακόβ S. 57 Z. 3 Ιουστίνος S. 57 Z. 4 Ιωζαννης S. 57 Z. 4 Ιω'''/'/ης S. 57 Z. 4 Μαρθα S. 56 Z. 6 v u. Μαριζαμ S. 56 Z. 7 v. u.

 $\begin{array}{c} \textit{Magnos} \;\; \text{S. 56} \;\; \text{Z. 6} \;\; \textbf{v. u.} \\ \textit{Mwve} \;\; \text{S. 56} \;\; \text{Z. 6} \;\; \textbf{v. u.} \end{array}$ 

<sup>1)</sup> Nach dem griech. Alphabet und der im Text vorkommenden Form geordnet.

## Inhaltsverzeichnis.

| Sei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          |
| Texte aus Qarâra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 47. Amtliches Schreiben mit dem Befehl der Soldanweisung an einen Soldaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 127 v. Chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21         |
| 56. Septuagintapapyrus. 2. Jahrh. n. Chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32         |
| 59. Manethonepitome. 5. Jahrh. n. Chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35         |
| 60-65. Schreibtafeln (Zusammenfassende Bemerkungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46         |
| 60. Vaterunser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49         |
| or, reminimized mile magnetical 24 out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52         |
| 62. Ebenso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53         |
| OS. MINCHESO ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54         |
| or realistication and an arrangement of the control | 55         |
| oo, mongonum unung , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57         |
| 66-69. Vasenscherben (und -Stempel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6</b> 0 |
| Texte aus Hîbeh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62         |
| vo, zumitingopoponomografico (i).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62         |
| VI. IIIVADDIOI, EMAC GOS I. DAMIN, E. CEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67         |
| TOT Z Z Z T TOTO N Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67         |
| 75a; b. Subjektsdeklarationen (κατ' οἰκίαν ἀπογραφαί). 133 bzw. 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71         |
| 76. Quittungsabschrift. 162/3 n. Chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74         |
| 77. Besitzveräußerung. 2. Jahrh. n. Chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75         |
| 78. Schlußstück einer Urkunde. 2./3. Jahrh. n. Chr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76         |
| 79. Gegenquittung über vavlov. Antoninus Pius(?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77         |

| 275   | [5] Inhaltsverzeichnis.                                                  | 179   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
|       |                                                                          | Seite |
| 80.   | Eingabe. 2. Jahrh. v. Chr                                                | 78    |
| 81.   | Bank-Auszüge eines Girokunden. 182 n. Chr                                | 79    |
| 82.   | Quittung über tolty balanelov. 232/1(?) v. Chr                           | 80    |
| 83.   | Briefsammlung. Um 200 n. Chr                                             | 81    |
| 84.   | Grundstücksverzeichnis (mit Steuererträgnis) bzw. Getreideabrechnungen   | 82    |
| 85 8  | 8. Warentransport; b. Landregister. 2. Jahrh. n. Chr 8                   | 3; 87 |
| 86.   | Verpachtung eines Inselackers (?). 99 n. Chr                             | 88    |
| 87.   | Privatbrief. 3. Jahrh. n. Chr.                                           | 90    |
| 88,   | Bruchstück einer byzantinischen Stempelschrift                           | 91    |
| Papy  | yrustexte aus dem älteren Bestande der Heidelberger Universitäts-        |       |
| 1.0   | bibliothek.                                                              |       |
| 89.   | Bestimmungen für den Kult des Severus Alexander und der Julia Mamaea     |       |
|       | in Hermupolis Magna. Hermup. Magna. Severus Alexander                    | 92    |
| 90.   | Verzeichnis von Land und Steuereinnahmen aus ihm. Wohl aus dem           |       |
|       | Faijûm. 3. Jahrh. n. Chr                                                 | 97    |
| 91.   | Verkauf (a) bzw. Wohnungsmiete (b). Hermupolis Magna (?). 471 n. Chr.    | 99    |
| 92.   | Landvermessung. Fundort? 5./6. Jahrh. n. Chr                             | 101   |
| 93.   | Verzeichnis von Knabennamen des Ephebenstandes, dorfweise geordnet.      |       |
|       | Hermopolites. Ca. 7. Jahrh. n. Chr                                       | 103   |
| 94.   | Einnahmen einer διαπονία. Apollonites Heptakomias. Ca. 5. Jahrh. n. Chr. | 110   |
|       | Abrechnung über Einnahmen und Ausgaben. Hermopolites. 7. Jahrh. n. Chr.  | 113   |
|       | Verzeichnis. Fundort? Byzantinisch                                       | 149   |
|       | Aufschreibungen über Ausgaben. Fundort? Arab. Zeit                       | 150   |
|       |                                                                          |       |
|       | Ostraka der Heidelberger Universitätsbibliothek.                         |       |
| 98.   | Thesaurusquittung (griechisch-demotisch). Apollonopolites. 115 v. Chr.   | 152   |
| 99.   | Zahlungsquittung für ἐπαρούριον-Steuer. Apollonospolis Magna. 1. Jahrh.  |       |
|       | v, Chr                                                                   | 153   |
| 100.  | Brief. Fundort? Ende des 1. Jahrh. n. Chr.                               | 154   |
| 101.  | Quittung über Steuerzahlung für Kaiserstatuen. Wohl Elephantine.         |       |
|       | 114 n. Chr                                                               | 155   |
| 102.  | Quittung über bezahlten ueququós. Elephantine. 146 n. Chr.               | 156   |
|       | Quittung über bezahlte Dammsteuer. Theben. 136 n. Chr.                   | 156   |
| 104.  | Namenliste. Fundort? 1./2. Jahrh. n. Chr                                 | 157   |
| 105.  | Liste von huegogidanes. Fundort? 126 n. Chr                              | 157   |
|       | Ebenso. Fundort? Ca. 2. Jahrh. n. Chr                                    | 158   |
|       | Quittung über bezahlte Wächtersteuer. Theben. 59 n. Chr                  | 159   |
|       | Ebenso. Theben. 58 n. Chr                                                | 160   |
| 109.  | Quittung über Spreulieferung. Fundort? 94 n. Chr                         | 160   |
| 110.  | Namenliste. Fundort? Ca. 2. Jahrh. n. Chr.                               | 160   |
|       | Schultafel. Fundort?                                                     |       |
|       | hträge und Berichtigungen                                                |       |
|       |                                                                          |       |
|       | Indices.                                                                 |       |
| l) Pe | ersonennamen der Urkunden, Briefe, Ostraka                               | 165   |
| 2) Pe | ersonennamen der literarischen Texte, einschließlich ihrer Königsnamen   | 169   |

| 180                      | Fr. Bilabel: VBP 4                              | [276]      |
|--------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| O. TT ' 1                |                                                 | Seite      |
| 3) Konsuln               |                                                 | 170        |
| 4) Kaiser und Kaiserinne | en                                              | 170        |
| 5) Monate                | فيفاف والمام والمواوات والأمراء وأحر            | 170        |
| 6) Geographisches        |                                                 |            |
| a) Länder, Städte        | , Dörfer, Gaue, Toparchien (und andere Land     | esteil-    |
| ,                        | eile, Häfen, Völkernamen                        |            |
| **                       | graphische Einheiten (γεώργια, δωρεαί, έπηλ     |            |
| , ,                      | κια, κλήφοι, μοναστήφια, νήσοι, οίκοι, τόποι, χ |            |
|                          |                                                 |            |
|                          |                                                 |            |
|                          |                                                 | 16         |
| 8) Wörterindices         |                                                 |            |
| a) der literarische      | n Texte                                         | $\cdot$ 17 |
| b) der nichtliterar      | rischen Texte                                   |            |
| a) Beamte, Fu            | ınktionäre; Titel                               | 17         |
|                          | zen ,                                           |            |
| Allgemeine               | Wörterliste                                     | 17         |
|                          | and koptisch-griechische Wörter                 |            |
| • –                      |                                                 |            |
| e) Kopusch-griechische   | Eigennamen aus zitierten Texten                 |            |
| Inhaltarorzaiahnia       |                                                 | 17         |



Zu Nr. 59 (Manethonepitome).



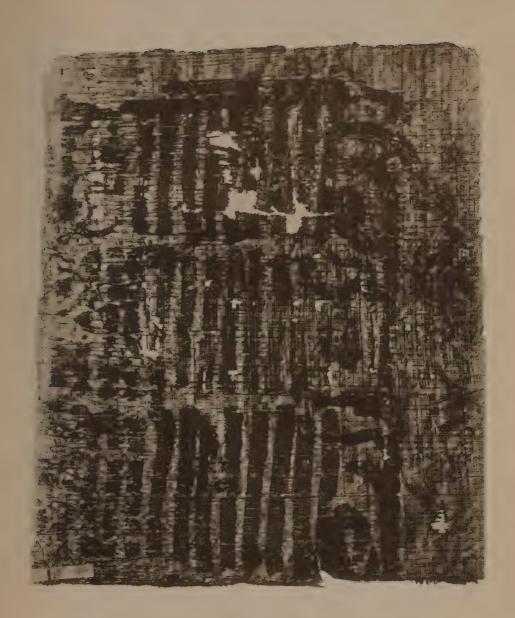

Zu Nr. 88 (Bruchstücke einer byzantinischen Stempelschrift).









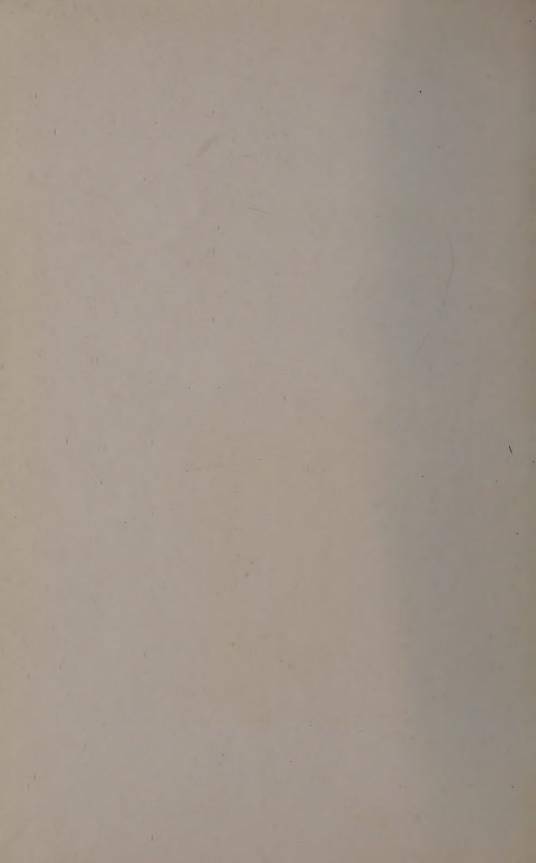

## TIBKYKK NNIAEKSILK DNKE

ROSTOVTZEFF-WELLES LIBRARY

of the

AMERICAN SOCIETY

OF PAPYROLOGISTS

